

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



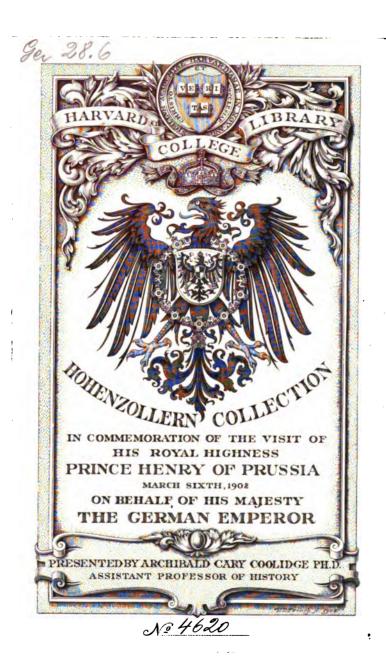

# Shriften

hea

# Vereins für Geschichte

bes

Bobensee's und seiner Umgebung.

Adtes Beft.



Mit seğs Solziğuitten.

**Lindau.** Commissionsverlag von Joh. Thom. Stettner. 1877. Sec 28.6

PARKETO COLLEGE LIBRARY

301



Maribar Banns Driftere Derinarig In de Afterling aff Son word you Boson Leit zan Endungen

# Iohannes Stöffler von Justingen.

### Lin Characterbild

aus bem

### ersten Halbjahrhundert der Universität Tübingen

nog

### Dr. J. C. Albert Moll,

#### Pberamtsarzt in Tettnang,

Nitter I. Classe des Friedrichsordens, Juhaber des Olgaordens, der goldenen Civilverdienstmedaille und der deutschen Ariegsdeutmünze, Prafident des Bereins für Geschichte des Bobensee's und seiner Umgebung, Ehrenmitglied des Bereins für Geschichte und Alterthumstunde in Hohenzollern und des Museumsvereins in Borarlberg, correspondirendes Witglied des Bereins bodischer Medicinalbeamter 2c.

Mit 6 Solzianitten.

Linbau. Joumissionsversag von 309. Thom. Steitner. 1877.

### Det

# Universität Tübingen

bei ber

## Feier ihres 400jährigen Bestehens

gewidmet

no m

Berfasser.

## Vorrede.

In den nachfolgenden Blättern ist das Leben und Wirken eines Mannes geschilbert, der beim Uebergang vom 15. ins 16. Jahrhundert angestaunt war, jetzt aber beinahe vergessen ist, oder nur flüchtig erwähnt wird, wenn von der ersten Zeit der Unisversität Tübingen die Rede ist.

Bei der Alterthumsversammlung in Constanz 1862 wurde der Globus von Stöffler in der Lyceumsdibliothek daselbst allsgemein bewundert. Niemand wußte Näheres von dem Versertisger Joh. Stöffler Justingensis. Damals konnte ich Auskunst geben, denn schon in meiner Studienzeit in Tübingen (1837—40) hat mich Stöffler angezogen. Ich sah in ihm einen Gelehrten hohen Ranges und einen Mann, der im Gebiete der Naturwissensschaften eine hervorragende Stelle einnahm. Diese Sympathien sür Stöffler wurden gesteigert, als ich in ihm einen Volksarzt kennen lernte, dessen Abhandlungen ihn und seine Zeit charakterissirten und die nachsolgenden Erscheinungen auf dem Gebiete der Heiltunde ausklärten.

In der Jahresversammlung des Bodenseevereins zu Constanz am 4. September 1871 hatte ich die Ausgabe übernommen, einen Vortrag über Stöffler und seinen Globus zu halten. Derselbe fand wohlwollende Aufnahme, ich ließ benselben aber nicht drucken, weil er mich wegen seiner Lücken nicht befriedigte. Seit 1871 habe ich mich mit weiteren Forschungen über Stöffler befaßt und von allen Seiten Kundschaft eingezogen. Ein zeitraubender und geschäftsvoller Beruf ließ die Arbeit nur langsam gedeihen, auch wird sie stark nach der Lampe riechen, weil sie nur Nacht= arbeiten ihr Entstehen verdankt.

Da ich mich einzelnen Abschnitten, namentlich über Mathes matik, Astronomie und Calenderverbesserung nicht gewachsen fühlte, wollte ich Männer gewinnen, welche diese Capitel besser bearbeisten könnten. Ich habe aber hiefür Niemand gefunden und deßshalb lasse ich Autoren über Stöffler sprechen, die jetzt nicht mehr unter den Lebenden wandeln. Ich erachte es überdieß für richtig, wenn man bei Schilberung eines Mannes ihn mit seinen eigenen Worten sprechen läßt. Aus diesem Grunde erscheinen in der Abhandlung so viele Stellen aus Stöfflers Schriften.

Ohne die großen Unterstützungen von verschiedenen Seiten, namentlich dreier Männer, welche die Geschichte Württembergs in epochemachender Weise bearbeiteten und ausdildeten: Direktor von Stälin, Vicedirektor von Kausler und Oberstudienrath Haßler, würde die Arbeit noch größere Lücken haben, als sie wirklich hat. Sie sind seit dieser Zeit zu Grabe gegangen, aber meine Danksbarkeit für ihre Hülse hat darum nicht ausgehört. Weiter haben mir Major Würdinger in Wünchen, Universitätsbibliothekar Wussin in Wien, Stadtarchivar Dr. Marmor in Constanz und Bibliothekar Dr. Klüpfel in Tübingen treuen Beistand geleistet. Mögen diese Gelehrten den Dank annehmen, den ich ihnen hiemit ausspreche!

Schon in früheren Abhandlungen über Widmann, Fuchs, Vischer und Degen dahe ich den Zustand der Tübinger mediscinischen Fakultät in ihrem ersten Jahrhundert geschilbert. Mit der Abhandlung über Stöffler sind nun die berühmtesten Männer jener alten Zeit, so weit sie Medicin und Naturkunde betreffen, bearbeitet. Es gereicht mir auch zur hohen Besriedigung, die Unisversität Tübingen, auf welcher ich selbst meine Studien absolvirte, zur Feier ihres 400jährigen Bestehens mit einer Abhandlung über einen alten Lehrer begrüßen zu können. Der Verein für Geschichte des Bodensee's erleichterte die Herausgabe dieser Schrift, denn auch er nimmt durch dieselbe Antheil an der hohen Feier, welche ganz Deutschland mit den wärmsten Gesühlen vollziehen sieht.

Tettnang im Juli 1877.

Dr. Moll.

<sup>1)</sup> Sie find im medicinischen Correspondenzblatt bes würtembergischen arztlichen Bereins erichienen in den Jahrgangen XXII, 19; XXII, 44; XXIV, 20 und XXVI, 11.

#### I.

### Stöfflers Abstammung und Biographie.

Alle Schriftsteller, welche von Stöfflers Geburtsorte sprechen, bezeichnen Juftingen als benjenigen, an welchem er am 10. Dezember 1452 das Licht der Welt erblickt haben sollte. Da das Tauf-, She- und Todtenbuch in Justingen, Oberamts Münsingen, erst im Jahre 1698 beginnt, so konnte über Stöfflers Abstammung nichts aus demselben entnommen werden. Auch die sorgfältigsten Nachsorschungen ergaben kein Resultat, denn an keine bürgerliche Familie heftet sich in Justingen auch nur ein leichter Anklang an den Namen Stöffler.

In seinem großen römischen Calender in nennt sich Stöffler "einen Ritter der Kirche Jesu Christi militem), auch redet ihn der Herausgeber Jakob Köbel als "einen hristlichen Ritter der Kirche Christi" in der Borrede in Auf dem Globus in Constanz ist neben dem Namen Stöfflers auch ein Wappenschild, der in weißem Felde einen schwarzen stehenden Löwen mit vielgetheiltem Schweife trägt. Dieses Wappen ist nun unzweiselhaft dasjenige der Freiherren von Stöffeln, auf welche Familie die eben angeführte Selbstbezeichnung und Anrede entschieden hinweisen.



**W**appen der Berren v. Stöffeln nach einer archival, Urkunde.



Wappen J. Stöfflers auf dem Globus in Conftanz.

<sup>1)</sup> Römischer Calender, beutsch 1522, Blatt I.

<sup>2)</sup> Dafelbft, Borrebe, Seite I b.

<sup>3)</sup> Freiherr Roth v. Schredenftein, Director bes großherzoglich babifchen Generallandesarchivs in Karlsruhe, hat auch auf biefe Abstammung mit Bestimmtheit hingebeutet.

Die Freiherren von Stöffeln maren ursprünglich febr beguterte Basallen ber Pfalzgrafen von Tübingen und hatten ihre Stammburg bei bem Dorf Gonningen, D.-A. Tübingen. Die Burg selbst lag auf bem Stöffelberge; bieselbe ift jest beinabe fpurlos verschwunden und nur vier hinter einander quer über ben Bergruden laufenbe Graben, welche bie von Natur allein zugängliche Oftseite verthetbigten, find noch fichtbar 1). Die Besitzungen der Herrn von Stöffeln lagern inmitten ber achalmischen lande, und da sie das gleiche Bappen wie die achalmischen und urachischen Grafen führen, fo tann man fie als einen Seitenzweig biefes alten Grafengeschlechtes. bas heute noch in den Fürsten von Fürstenberg seine Fortsetzung gefunden bat, anseben 2). Die freien Berren von Stöffeln treten um 1100 auf. Conrad von Stöffeln bichtete um's Jahr 1280 ben jum Artustreise geborigen Gauriel de Muntavel. Im 13. Jahrhundert theilte sich die Familie in die Zweige Gönningen, Winberg und Bonlanden und Conrad von Stöffeln batte 1230 ben Sof Beisnang, die Stelle, auf welcher beute Ludwigsburg liegt, von den Pfalzgrafen von Tubingen zum Leben. — In ber Gonninger Linie erwarb Conrad von Stöffeln burch Beirath mit einer Tochter Unfelms bon Suftingen einen beträchtlichen Theil der Buter diefes Geschlechtes und wurde Stammvater der Stoffeln von Ruftingen. Diefe Linie überlebte bie andern und erlofc nach 1500 mit Beinrich Onarg von Stöffeln 3).

Durch Alter und Heirathen verwandt mit den ersten schwäbischen Geschlechtern, den Grasen von Zollern, den Grasen von Urach-Fürstenberg, waren die Stöffeln als angesehene und reiche Ritter bei verschiedenen Borgängen Zeugen, so unter anderem auch auf Schloß Würtemberg, als Ulrich und Eberhard Eglof von Steußlingen 1270 belehnten ). Zwischen Eberhard im Bart und Hans und Heinrich von Stöffeln entspann sich eine Fehde wegen Anlegung eines Bergwerkes in der Nähe von Justingen ). Beide Stöffeln unterlagen und Heinrich nahm 1483 eine Wallsahrt nach Jerusalem vor, woselbst er am heiligen Grabe zum Kitter geschlagen wurde ).

Schon um diese Zeit scheint der Wohlstand der Familie sehr im Rudgange gewesen zu sehn, denn in einer Urkunde sagt Heinrich von Stöffeln, daß sein Geschlecht verarmt und sie des Grafen von Würtemberg Diener und Landsaßen wären.

Das Schloß Justingen, auf welchem unser Stöffler geboren seyn könnte, liegt wie eine halbe Stunde vom Dorf Justingen höchst malerisch auf einem wilden Felsenvorsprunge des Schmichthales über dem Dorfe Hütten und war der Sitz des ber rühmten Geschlechtes der Herren von Justingen. Es war ein großes und bis 1825 bewohnbares massives Gebäude, das aus 4 Flügeln bestand, die einen Hof umschlossen.

<sup>1)</sup> Beschreibung bes Oberamtes Tubingen 1867, p. 382.

<sup>2)</sup> Fürftenbergisches Urtundenbuch, Tübingen 1877, p. 4.

<sup>3)</sup> Beschreibung bes Oberamtes Tübingen p. 383, und Schmid Geschichte ber Pfalzgrafen von Tübingen 1853.

<sup>4)</sup> Schmid a. a. D. p. 212.

<sup>5)</sup> Sattler, Grafen III, 128.

<sup>6)</sup> Feperabend, Reisebuch 257. Seine Reisegesährten waren Werner von Zimmern, Hans Truchses von Waldburg und Bernhard von Rechberg. Felix Fabri schilbert die Reise, denn er begleitete die abeligen Herren.

1826 wurde es abgebrochen und heute bezeichnen nur wenige Ruinen die alte Ritterburg 1).

Der Rame Stöffeln murbe im Mittelalter von ben Tragern beffelben, sowie von Andern auf die verschiedenste Art geschrieben. Es nannte fich bas Rittergeschlecht: Stophele, Stophilo, Stoffele, Stopheler, Stoffler, Stöffler. Schon 1250 ift Conrab Stöffeler dictus de Winberg 2) angeführt, ein Rame, ber gleich lautet mit bem unseres Stöffler. Seiner Ableitung nach bat bas altbeutsche Wort ftouf, stauf, ftaup, ftouph, ftoufa, ftaufen bie Bebeutung eines Berges ober hochragenben Kelfen. Stüffler felbst nennt und fcreibt fich verschieben. In seinem Calender nennt er fich auf bem Titel Johannes Stöffler von Juftingen; am Schluffe Johannes Stoffler von Juftingen. In den amtlichen Brozegatten gegen Bubenhofen wird er Deifter Sans Juftinger genannt. 1524 unterschreibt er in den gleichen Alten "Caplan Deifter Bans Stöffler". In ben lateinifch geschriebenen Schriften nennt er fich ftets Johannes Stöffler Justingenfis. Das Bort Justingen fehlt bei seinem Namen so selten, daß man annehmen muß, Stöffler habe damit nicht sein Geburtsort, sondern seinen Familiennamen ausgesprochen. Und wie es heute nach Bitler von Limburg, Reuttner von Beil, Siller von Gartringen, hofer von Lobenftein zc. gibt, fo bieg ein Rittergefclecht Stoffler von Ruftingen, nachdem es in den Befit der juftinger Guter getommen. Und biefem Gefolechte gehörte berjenige Mann an, ber Gegenstand bicfer Schrift ift.

Justingen ist als Geburtsort ber beiden Bergenhause und Heinrich Be-bels bezeichnet. Letzterer ist aber in dem zur Pfarrei Justingen gehörigen Orte Ingstetten in dürgerlichen Verhältnissen geboren, und wurde als Prosessor der Beredtsamkeit und Dichtkunst in Tübingen (1497) sehr berühmt. Die beiden Bergen-hause, Naucleri<sup>3</sup>), sind nach Urkunden ritterlicher Abkunst. Da nun in Justingen nur das Geschlecht der Justingen und Stöffeln seit der Gedurt der Bergenhause war, so ist zu schließen, daß die Mutter des berühmten Bruderpaares dem Geschlecht der Justingen oder Stöffeln angehörte und somit wären die beiden Vergenhause und Stöffler nahe mit einander verwandt. Daß diese Verwandtschaft mit dem Canzler der Universität Tübingen, Johannes Vergenhaus, möglicher Beise von Bedeutung für die Verufung Stöfflers nach Tübingen hätte seyn können, möge hier nur angedeutet werden.

Ohne weitere genealogische Auseinandersetzungen sey gesagt, daß in der Mitte bes 15. Jahrhunderts in Justingen Hans und Heinrich von Stöffeln lebten. Hans Stöffelr', nelcher 1498 starb, hatte nur einen Sohn Heinrich Onarg von Stöffeln', welcher 1511 bei Herzog Ulrichs von Würtemberg Hochzeit erscheint und als dessen Rath 1520 in Nagold starb. Dieser hinterließ nur eine Tochter. Bon biesem Stöffeln wird gesagt, er sey der Letzte des Stammes gewesen, was gewisser-

<sup>1)</sup> Oberamtsbeschreibung von Minfingen 1825, p. 183.

<sup>2)</sup> Fürftenbergifches Urfundenbuch, p. 264.

<sup>3)</sup> Ueber Bergenhans fiebe: Beinrich Moll, Johannes Bergenhans, Tubingen 1864.

<sup>4)</sup> Hans Stöffel von Juftingen ift im Alofter Urspring beigesetzt, wo die Stöffeln ihre Grablege hatten. Auch war daselbst eine von ihnen (1350) gestiftete Stöfflische Caplanei.

<sup>5)</sup> Buttemb. Dienerbuch v. Georgii. Stuttgart 1877, 344.

maßen richtig ist, weil Johannes Stöffler als Cleriter den Stamm nicht forb. feben konnte.

Heinrich von Stöffeln muß daher fast nothwendig als Bater unseres Joh. Stöffler angesehen werden, denn ein Bruder Balerius von Stöffeln, der 1472 erscheint, tritt nie mehr auf. Heinrich von Stöffeln scheint die ökonomische Zerrüttung der Familie vollendet zu haben, denn es wurde ihm in der Person seines Betters Friedrich II. Grafen von Zollern und Bischofs von Augsburg ein Psieger gesetzt und 1491 wurde Schloß und Herrschaft Justingen verkauft.

Wie in andern adeligen Familien, so hatte sich auch in der von Stöffeln ein Theil der Glieder dem Kirchendienst gewidmet. So ist Albrecht von Stöffeln 1300 Kirchherr in Gönningen, Abelheid und Bertha von Stöffeln wurden beide Priorinen in Offenhausen, erstere 1346, letztere 1365. Die Stöfflerische Familie hatte für die theologische Erziehung ihrer Stammesgenossen besondere Gründe, denn in mehreren Gemeinden, vorzugsweise in Gönningen und Justingen, übte sie das Patronatsrecht aus, und so konnte es auch kommen, daß unser Stöffler schon in jungen Jahren die gute Pfarrstelle in Justingen erhielt.

Das Wort Justingen, welches Stöffler stets seinem Namen beisett, war die Veranlassung, Justingen als seinen Geburtsort anzugeben. Stöfflers Inscription in das noch vorhandene Matrikelbuch der Universität Ingolstadt kann der Vermuthung Raum geben, daß er in Blaubeuren geboren seh, denn dort schrieb er sich als: "Joannes Stöffler de Blabewren" ein. Aus der Geschichte von Blaubeuren 1) ist nun bekannt, daß in älteren Zeiten manche adelige Geschlechter daselbst Häuser hatten oder auch dort wohnten 2). Dieses geschah vorzugsweise, um den Kindern in dem Kloster eine möglichst gute Erziehung geben zu lassen. Daß die Eltern von Johannes Stöffler von Justingen, wo ihre Herrenburg stand, in das nur 2 Stunden davon entsernte Blaubeuren gezogen sehen, ist sehr wahrscheinlich. Ob aber Johannes Stöftler in dieser Stadt das Licht der Welt erblickt hat, muß zweiselhaft bleiben.

Auf dem Bilde Stöfflers in der Aula in Tübingen ist zwar der Ort des Todes, Blaubeuren, nicht aber der Ort der Geburt angegeben. Als Geburtstag gibt aber das Bild genau an: nat. 1452, 10 Dec., hora 6 mat. — Gleichviel ob in Justingen auf dem Schlosse oder in einem der Abelshäuser in Blaubeuren geboren, so kann als bestimmt angenommen werden, daß Stöffler seine Erziehung in Blaubeuren und dessen Kloster erhalten hat.

Anselm und Sigibot, Pfalzgrafen von Tübingen, hatten 1085 das Benediktiner-kloster Blaubeuren gestiftet. Kurz nachher kam Stadt und Kloster an die Grasen von Helsenstein, welche es mit dem Amte 1447 an Graf Ludwig von Würtemberg verkausten, bei dessen Hause es dis auf den heutigen Tag geblieben ist. Wie die Benedictiner Klöster im Allgemeinen, so war auch Blaubeuren eine ausgezeichnete Bildungsstätte und hatte hohen Ruhm erlangt. Die noch jetzt stehenden Klostergebäude wurden 1467—1496 von den Aebten Ulrich Kündig, Heinrich Schmid (Faber auch Fabri) und Gregorius Rösch erbaut. Die beiden ersten waren also biejenigen Aebte, unter welchen Stöfster seine Jugendbildung erhielt. Heinrich Schmid ist der gleiche Mann, der

<sup>2)</sup> Oberamtsbeschreibung von Blaubeuren 1880, p. 102.



<sup>1)</sup> Oberamtsbeschreibung von Blaubeuren 1830, p. 102.

bie pähftliche Erectionsbulle für die Universität Tübingen 5. März 1477 in Urach Eberhard im Bart in öffentlicher Bersammlung bekannt machte und am 14. September 1477 die Universitätsmatrikel mit seinem Eintrag eröffnete. — Neben den gelehrten und baukundigen Mönchen mußten zum Aufdau des Klosters auch Künstler berusen werden. Die Chorstühle und der Altar sind heute noch bewunderte Kunstprodukte von ganz Deutschland. Wenn auch beide Kunstschöpfungen nicht in Stöfflers Jugendzeit sielen, so konnte er doch von den Baumeistern des Klosters in den zeichnenden und mechanischen Künsten ausgezeichneten Unterricht erhalten, ein Unterricht, wie er sich in seinen Schriften und mechanischen Studien seistungen in hohem Grade geltend machte. Auch das benachbarte Ulm war solchen Studien sehr günstig, denn daselbst hatte die schwäbische Malerschule ihren Six aufgeschlagen und ausgezeichnete Baumeister waren am dortigen Münster beschäftigt.

Als weiterer Bildungsfactor für Stöffler kann auch Johannes Munt <sup>1</sup>), ein Sohn, Schüler und Conventual von Blaubeuern, angeführt werden. Dieser hatte sich der Astrologie sehr ergeben und wurde an die Domkirche nach Wien berusen, wo er in hohem Alter 1503 starb. Er hatte Prognostica a stellis sumpta publizirt und war durch dieselben hoch berühmt geworden.

Unter eben jenem Abte Heinrich Schmid wirb auch zuerst in Altwürttemberg von einer Druckerei berichtet, welche um 1475 und wohl auch schon früher von Conrad Mancz betrieben wurde und ein Product zu Tage förberte, welches heute noch existirt. 2)

Wenn also Stöffler in Blaubeuern als junger Theologe auch Baukünstler, Zeichner, gelehrte Mönche, einen hervorragenden Astrologen und wohl auch einen Buchbrucker vorsand, so darf es nicht verwundern, wenn ein strebsamer, talentvoller junger Mann, wie in Wirklichkeit Stöffler seyn mußte, sich eine außergewöhnliche Bildung verschaffen konnte. — In den Klosterschulen war seit Carls des Großen Zeit ein bestimmter Bildungsgang vorgeschrieben, welcher als Trivium die Grammatik, Khetorik und Dialectik; als Quadrivium die Mathematik, Geometrie, Astronomie und Musik umfaßte. Nachträglich wurde auch die Medicin unter dem Namen Physica in den Klosterschulen gelehrt. Das Studium der Theologie war selbstverständlich für den jungen Stöffler nach Absolvirung der genannten Wissenschaften ein Hauptziel, nach welchem er streben mußte.

Stöffler hatte das 20. Lebensjahr erreicht, als er in Blaubeuren seine theologischen Studien für vollendet halten konnte. In Ingolstadt hatte Herzog Ludwig der Reiche von Baiern 1472 eine Universität errichtet und dorthin wandte sich Johannes Stöffler. Die ersten Einträge in den Pergamentcoder der Matrikel von Ingolstadt beginnen am 18. März 1472, dann heißt es in derselben:

Inscriptus est vicesima prima Aprilis 1472

Joannes Stöffler de Blabewren

Valerius Stöffler "

Joannes Reich

Petrus Kraft

<sup>1)</sup> Reinmann, Einleitung in historiam literatam ber Dentschen, Theil III, 269,

<sup>2)</sup> Bapf, altefte Buchbrudergeschichte Schwabens. Ulm 1791, p. 26.

<sup>8)</sup> Rach gefälligen Mittheilungen bes herrn Major Burbinger in München.

Also 4 Studierende von Blaubeuren schrieben sich in die 4 Wochen alte Matrikel der neuen Universität Ingolstadt auf einmal ein! Bon Balerius Stöffler, wohl ein Bruder oder Better von Johannes Stöffler, erfährt man später nichts weiter; ebenso wenig von Johannes Neich und Petrus Krast. — Welchen Studien Stöffler in Ingolstadt oblag, erfahren wir von ihm selbst, denn er sagt in seinem römischen Calender: "Ingolstadt, ein herrlich Hochschul, die etwan in den fruen Künsten mein süsse Mutter gewest ist." Als Lehrer der freien Künste waren im Gründungsiahre und auch später in Ingolstadt in Thätigkeit: Wolfgang Federkiel, Urban Klughammer, Heinrich Pfeilschmid, Samuel von Lichtenberg, Kilian Pflüger, Johann Enkenthal und Johann Tolshopf 1).

Welcher von diesen Lehrern Stöffler in Ingolftadt die süße Milch der freien Künste besonders genießen ließ, kann nicht angegeben werden, so wenig als die Zeit, welche Stöffler in Ingolstadt zubrachte. Daß er außer Ingolstadt noch andere Universitäten besucht habe, ist nicht wahrscheinlich, wenigstens bemerkt Stöffler bei andern deutschen, französischen und italienischen Hochschulen, die er alle in seinem römischen Calender ansührt, nichts Aehnliches, wie eben bei Ingolstadt.

Im Ganzen dürfte nicht unrichtig seyn, wenn angenommen wird, daß Stöffler seine Studien in der ersten Hälfte seiner zwanziger Jahre in Ingolstadt vollendet hatte. In dieser Zeit wurde er vollständig Meister der lateinischen Sprache, wie aus seinen in dieser Sprache geschriebenen Schriften mehr als zur Genüge zu entnehmen ist. Daß Stöffler aber auch die griechische und hebräische Sprache gut kannte, geht gleichsalls aus seinen Schriften hervor. Die Anwendung arabischer Worte in seinen astronomischen Schriften geben Zeugniß dafür, daß er auch diese Sprache gekannt hat, besonders wenn es sich dewahrheiten sollte, daß er die Schriften der arabischen Astrologen herausgegeben habe. Wie Stöffler seine Muttersprache in ausgebildeter und seiner Form sprach und schrieb, soll später angedeutet werden.

Oben ist gesagt, daß die Rittersamilie von Stöffeln als Besitzer der Herrschaft Justingen das Patronat über die gleichnamige Pfarrei hatte. Diese wird nun nicht gesäumt haben, ihr Glieb, den jungen Theologen, darauf einzusetzen. Wenn er bei seinem Antritt der Pfarrei 25 Jahre alt war, so wäre dieser Borgang im Jahre 1477 erfolgt.

In dem jetigen Pfarrhause in Justingen steht an einem Balken des Kellers zu lesen "1486 im Junio" <sup>2</sup>). Diese Jahreszahl bebeutet wohl die Zeit des Neubaues des Hauses, welcher vielleicht wegen der mechanischen Arbeiten vom neuen Pfarrherrn angestrebt wurde, denn Stöffler spricht von seiner Officin <sup>3</sup>), die er wohl nirgends als in seinem Pfarrhause gehabt haben kann.

Von der Pfarrei Justingen sagt Stöffler später: "ich hab eine gute Pfarr zu Justingen gehabt und nichts weiteres begehret" <sup>4</sup>). In Wirklichkeit war Justingen schon in den ältesten Zeiten eine gut detirte Pfarrei, denn im Jahre 1275 <sup>5</sup>) hatte sie 19 Pfunde. Das Pfund zu 12 Gulden gerechnet, betragen 19 Pfunde 228 Gulden

<sup>1)</sup> Rach Mittheilungen von ber vorigen Sanb.

<sup>2)</sup> Mittheilung bes herrn Pfarrer Mangold in Juftingen.

<sup>8)</sup> Stöfflers Schreiben an Renchlin. S. Beilage Rr. 2.

<sup>4)</sup> Beilage Dr. .16.

b) Liber decimationis Cleri Constantiensis 1275. Freiburger Diocesan-Archiv I, 1865, p. 86.

Im Rabre 1853 ist bas Sahreseinkommen zu 946 Gulben berechnet und beute ist baffelbe auf 2445 Mart gestellt 1).

Bleichwohl gestalteten fich in Juftingen für Stöffler bie Familienverhaltniffe febr ungunftig. Das freiberrliche Geschlecht von Stöffeln mußte Schloß und Berrichaft Ruftingen verlaufen. 1491 betamen biefelben bie Berren von Stozingen; 1497 aber bie Herren von Bubenhofen und zwar hans Caspar von Bubenhofen, Maricall bes Herzogthums Burtemberg und Landvogt in Mömpelgarb. Diesen Bubenhofen, welcher unter Bergog Ulrich von Burtemberg in allen Staatsgeschäften eine febr berporragende Rolle spielte, nennt Stöffler im Jahre 1499 in ber Bibmung feines Almanachs: "virum splendidum, strenuum et meritissimum", denn dieser Mann war nun Batron ber Bfarrei Ruftingen geworben, welche Stöffler inne batte.

Die Berhältniffe ergaben es, daß Stöffler mehrfach seine Pfarrei verlaffen mußte und amar, wie angenommen werben muß, auf längere Zeit. 1496 finden wir Stöffler in Conftang, wo er eine Uhr im Münfter aufstellte. 1499 batirt er aus Ulm in Gemeinschaft mit bem Aftronomen Pflaum seinen Almanach; 1502 hatte sich Stöffler au Bferde geschwungen und war nach Labenburg bei Heibelberg hinabgeritten um Dalberg, Bischof zu Worms einen himmelsglobus zu überbringen. Bei biesem Ritte aber klagt er, bag er an seinem linken Bein so febr von Gicht geplagt sep, bag er habe kaum bas Rok besteigen konnen 2). Im Rabre 1510 war Stöffler in Tübingen und batirt von bier aus seine Schrift über das Aftrolabium.

Indes erhielt Stöffler auch in Auftingen häufig Besuche von ausgezeichneten Männern und Freunden. 1499 reiste Paul Scriptonis mit seinem nachmals berühmten Schüler Bellican von Tübingen nach Juftingen gu Stöffler. Bon biefem Besuche sagt Moser: "Inque primis cum Joanne Stöfflero qui in patria Justingen tunc agebat paroecianam contraxit amicitiam: cumque sub idem tempus haberet sub manibus opus egregium Sphaerae signorum, quod episcopo Wormaciensi Joanni Dalbergio, offerendum elegantissime moliebatur artificio, insertis stellis aureis circulisque faberrime exaratis, quale jam antea quoque episcopi Constantiensis Suffraganeo Danieli Tigurino fabricaverat, hinc noster et Pellicanus ad eum fuere egressi, ut tanto se delectarent artificio 8)." - Am 16. Rebruar 1507 tam von dem Reichstage in Constanz Raiser Maximilian I. nach Justingen und flieg im bortigen Schloffe ab 4). Man tennt die Beranlaffung nicht, welche Marimilian I. in den abgelegenen Albort Juftingen führte; aber man barf sicher annehmen, daß, außer bem Ragdvergnugen, Maximilian I. ben berühmt geworbenen Stoff. Ier, beffen Almanach schon bie Welt erfüllt hatte, aufsuchen, seben, kennen lernen und fich auch die Nativität von ibm ftellen laffen wollte. — Dag Stöffler icon in Juftingen die ausgezeichnetsten Manner in Deutschland ju feinen Freunden gablen burfte, ersieht man aus ben intimen Briefen von Reuchlin b) und aus seinem Besuche bei bem berühmten Bischof Dalberg in Labenburg, wo sich letterer bamals aufhielt. Bei Stöfflers Anwesenheit in Tübingen 1510, in welchem Jahre auch Cangler

<sup>1)</sup> Pfarrbeschreibung im Catalog ber tatholischen Rirchenstellen bes Bisthums Nottenburg 1876.

<sup>2)</sup> Brief an Reuchlin, Beilage 2.

<sup>3)</sup> Joh. Jac. Moser Vitae professorum tubingensium ordinis theologici. Tub. 1718.

<sup>4)</sup> v. Stälin, württemb. Geschichte, IV. Theil, p. 10.

<sup>5)</sup> s. Beilage 2 und 3. VIII.

Bergenhans noch gelebt haben mochte, wurde mit ihm schon wegen Uebernahme der Prosessur der Mathematik und Astronomie verhandelt. Herzog Ulrich that dieses wohl persönlich, denn Stöffer sagt selbst: "Herzog Ulrich von Würtemberg hat wöllen, daß ich meine Pfarrei verlasse und hier ordinarie Mathematica lesen soll; nun weißt E. f. D., daß nicht leichtlich den Fürsten ihr Begehr abzuschlagen ist; also hab ich Herzog Ulrich auch gehorsamlich willsahrt und meine Pfarr verlassen ist; also bet öffler ging aber auf seine Berufung nur ein, "wenn er von seiner Pfarrbesoldung ein jährliches Reservat von 90 Gulden lebenslänglich ausbezahlt erhielte." Da Hans Caspar von Bubenhosen die Pfarrei als Besitzer von Justingen inne hatte, so verlangte Stöffler, daß Herzog Ulrich sich für die Auszahlung dieses Reservats verpslichte. Diese Berpslichtung hat 1511 am Montag nach Misericordias stattgefunden und Herzog Ulrich wurde sür 90 Gulden Selbstschulder und Bürge sür H. E. v. Bubenhosen <sup>2</sup>).

Diese 90 Gulden waren ohne Zweisel Stöfflers ganze Besoldung 3), und hätte er nicht freie Wohnung und Verpstegung im Contubernium 4) erhalten, so hätte er gegenüber seiner guten Pfarrei in Justingen großen Schaben gehabt. Unter Contubernium ist die sogenannte Bursa zu verstehen, welche Eberhard im Bart 1482 zu bauen ansing. In demselben wurden vorzugsweise die Studierenden der Philosophie verpstegt. Die Lehrer derselben wohnten darin, auch waren hier Hörsäle für Arithmetik, Geometrie und Astronomie.

Als Stöffler 1511 seine Professur in Tübingen antrat, war er 59 Jahre alt, "ein betagter Mann, Luft zu lehrend und zu lernen begierig 5)." Bis zum Jahre 1519 waren die Berhältnisse für Stöffler in Tübingen sehr angenehm. Geschätt und hochgeachtet als Lehrer, besaß er auch die Gunft seines Herzogs, der ihn als Mann von feinem Wit und geselligen Talenten gerne an seinem glanzenden Sofe fab und viel auf ben gelehrten und berühmten Mann hielt. Für Bergog Ulrich, wie für Stöffler, brachte aber das Jahr 1519 schlimme Tage, benn Herzog Ulrich wurde in demfelben von dem schwäbischen Bunde aus dem Lande vertrieben, und im April wurde Stadt und Schloß Tübingen belagert. Sein berzoglicher Gönner mußte von Tübingen aus fliehen, und im lager ber Jeinde stand vor Tübingen ein erbitterter Gegner von Ulrich, Ulrich v. hutten, der aber zugleich Stöfflers Freund mar. Dieser lettere schreibt im Rriegslager vor Tubingen an einen seiner Freunde: "Ich kann nicht weiter schreiben, schon bläst die Trompete; später etwas ausführlicher. Ich hoffe auf die Einnahme von Tübingen; lebet wohl und gedenket meiner! Eilig unter Trompeten, Pferbegewieher, Trommeln und Lagerlärm 6)." Tübingen ergab sich balb, und Stadt und gand tam von 1519-1534 an Raiser Carl und Rönig Ferdinand.

<sup>1)</sup> f. Beilage Rr. 2.

<sup>2)</sup> f. Beilage Rr. 1.

<sup>3)</sup> Nach der Universitätsordnung von 1491 hatte ein Professor juris 80—90 Gulben. Die Brofessoren der Philosophie, zu denen Stöffler zählte, hatten 20—25 Gulden nebst Wohnung und Berpstegung.

<sup>4)</sup> Das frühere Contubernium ober Burfa war in bem Gebande ber jetzigen geburtshilstichen Alinik.

<sup>5)</sup> f. Beilage 2.

<sup>6)</sup> Strang, Mrich v. Sutten I, 361.

Man kann sich in die Seelenstimmung Stöfflers hineindenken: sein fürstlicher Schutherr ohne Aussicht auf Wiederkehr und nicht mehr in der Lage, ihm die gegebene Bürgschaft für sein Reservat zu halten! Ueberdieß kam das Land in fremde Hände, ungewiß wie es ihm bei dem Wechsel der Herrscher ergehen würde. In Wirklichkeit erlebte Stöffler Ulrichs Rückehr nicht mehr, denn diese erfolgte 1534, während Stöffler schon 1531 starb.

Trot biefer Berhältnisse wurde Stöffler 1522 Rector der Universität, und eine Bekanntmachung sagt, "daß der gepriesene und ersahrene Meister Johannes Stöffler Justingensis täglich lese."

Mit Ulrichs Bertreibung hatte auch hans Caspar von Bubenhofen feine Stellung und sein Ginkommen verloren. Seine Tochter hatte ben Anführer ber Keinbe Ulrichs, ben Ritter Carl Bingerer geheirathet; ein Sohn von Bubenhofen war Pfarrer in Ruftingen geworden; er felbst hatte seine Berrichaften Gamertingen zc. vertaufen und sich in Abministration eines Ausschusses ber Ritter begeben muffen. Diese Berhältniffe maren für ben 73jährigen Stöffler taum ju ertragen, benn er tonnte fein Refervat von 90 Gulben nirgends mehr bekommen. In diefer großen Roth forieb Stöffler an ben Ronig Ferdinand, ben bamaligen Befiger Burtembergs, "um Bottes und ber Gerechtigkeit willen ihm feine Forderung als um Leibesnahrung nach Recht und Gerechtigkeit zu verschaffen." Die Berhandlungen über diese schlimmste Materie in Stöfflers leben bauerten von 1524-1526 1). König Ferdinand mar 1525 felbst in Tübingen und hatte auf bem Schlosse bie mechanischen Berte Stofflers bewundert, gleichwohl mar aber 1526 noch fein Befcheid über Stöfflers einbringlichstes Bitten erfolgt; er hatte also wie viele andere beutsche Gelehrte ben bittern Relch ber Armuth au trinken. Gin Ahnberr von Stoffler, Simon von Stöffeln, hatte 1456 bem Hosvital in Tubingen ein Bermächtniß vermacht, in welchem er fagt, die Schentung bezwecke, bag bamit die Armen gespeift und die sechs Werke der Barmherzigkeit erfüllt werden. Welche Aronie des Schickfals, daß ein Stammgenoffe von Simon von Stöffeln, fo balb nach bem Bermächtniß für die Armen, fein Brob erbetteln mußte!

Unter biesen Sorgen und Kämpsen um die Existenz kam das Jahr 1530, in welchem eine heftige Pest in Würtemberg und Tübingen ausbrach. Wie schon früher im gleichen Fall, so wurde auch dießmal die Universität in verschiedene Landstädte verlegt. Die philosophische Facultät, welche nach ihren wissenschaftlichen Anschauungen damals in zwei Richtungen, die Nominalisten und Realisten zersiel, wurde die erstere nach Neuenbürg, die letztere nach Blaubeuren verlegt. Stöffler gehörte zu den Realisten, welche sich den Namen der Abler beigelegt hatten, während die Andern sich Psauen nannten. In seinem 78. Lebensjahr siedelte nun Stöffler von Tübingen nach Blaubeuren über, in eine Stadt, in welcher er wahrscheinlich geboren, jedenfalls seine Jugend zugebracht und sich seine Bildung verschafft hatte. — In dieser Stadt starb auch Stöffler an der Pest, denn auf seinem Bilde in der Aula in Tübingen steht: "Obiit Bladurae 1531, 16. fbr., hora 1 mat. Vixit annos 78, dies 69, horas 19.

<sup>1)</sup> Die Alten bes Staatsarchives, welche in ben Beilagen 6—15 abgebruckt find, sowie die Beilage 16 geben Raberes über die Borgange an, und es wird beshalb auf dieselben verwiesen.

Stöfflers Leiche wurde nach Tübingen verbracht und in der St. Georgenfirche beigesetzt. Als Inschrift ') wurde auf sein Grabmal gesetzt:

Conditur hic fato functus Stöfflerus acerbo Terrestris gnarus sidereaeque plagae.

Calvisius Seth sagt in seiner Chronologie über Stöfflers Tod nachsolgendes: Joannes Stöfflerus Justingensis, Suevus, Mathematicus insignis, certo die periculum sidi e ruina imminere praeviderat; aedes suas satis sirmas noverat; convocat in Musaeum suum viros eruditos, quorum consuetudine, et sermonibus, recrearetur. Orta inter sobria pocula disputatio. Ad controversiam explicandam e superiore loco librum depromit: sed laxato clavo, asser, in quo stadant libri, in caput ejus decidit et insigne vulnus inselici seni insigit, qui mortuus est die XVI Februarii anno 1531, aetatis 78 mense sere 2, Tubingae. — Die Angaben von C. Seth stimmen aber nicht mit den andern Nachrichten überein, namentlich nicht mit der wohl ganz richtigen auf Stöfflers Bild in der Aula in Tübingen, welches Blaubeuren als den Ort des Sterbens von ihm angibt.

Bon Stöffler existiren mehrere Bilber. Das mehrsach angesührte Bilb in ber Aula in Tübingen stellt Stöffler in jüngeren Jahren vor und ist in Holz gesschnitten zu Ansang dieser Schrift<sup>2</sup>). Oben am Bilbe stehen die Worte: Joh. Stöffler, Math. celeberrimus. Dem folgen die bereits angegebenen Geburts- und Todestage. Unten am Bilbe stehen die Worte: Hujus tanti viri memoriae gratia; sodann kommen vier M; ein G steht zwischen der Jahreszahl 1614. Diese Buchstaben bedeuten: Magister Michael Mästlin, Mathematicus Göppingensis<sup>3</sup>). Daraus



ist zu schließen, daß der berühmte Mathematiker und Aftronom Mästlin, bekanntlich Keplers Lehrer und Freund, dieses Bild 1614 gestiftet hat.

Beitere Bilber von Stöffler, aber in höherem Alter, enthalten die späteren Ausgaben seiner Ephemeriden, so wie die Cosmographie von Sebastian Münster. Dieses letztere Bild ist nebenan gegeben und somit sind zwei sich ergänzende Bilder von Stöffler vorhanden und gekannt. Das Bild, welches Stöffler im Alter darstellt, hat der Bildhauer Prosessor König, jetzt in Darmstadt, in einem Relief modellirt. Das letztere Bild besitzt in einem Abguß der Versasser, zwei weitere Eremplare hat die Stadt Constanz, als die Bessitzerin von Stöfflers Himmelsglobus, ersworben.

<sup>3)</sup> herr Bibliothetat Allipfel in Tübingen gab bie Erflarung ber 4 DR und bes G.



<sup>1)</sup> P. Freher, theatrum virorum eruditione clarorum, S. 1442. — Im Jahre 1530 wurde auch Agnes Stöfflerin, ux. J. U. Dr. King Oetingens., in der St. Georgenkirche beigesetzt. Zeller, Tübingen, 96. War diese Stöfflerin vielleicht die Tochter Heinrich Onargs v. Stöffeln, oder eine Schwester von Johannes Stöffler selbst?

<sup>2)</sup> Der herr Rector der Universität, Professor Dr. v. himpel, hatte bie Gefälligkeit, das Bild fur Anfertigung des holzschnittes abzugeben.

### II.

### Stöfflers Schriften.

Als Stöffler 1452 bas Licht ber Welt erblicke, hatte Guttenberg in Mainz seine Bibel, die als wirklicher Ansang der Buchdruckerkunst gilt, noch nicht vollendet, benn diese erschien 1455 oder 1456. Stöfflers Geburt fällt also mit der Erstindung der Buchdruckerkunst beinahe zusammen. Ein Zusall brachte Stöffler in frühester Jugend in eine Stadt, wo die Buchdruckerkunst sast am frühesten in Schwaben geübt wurde. 1475 drucke Conrad Mancz eine Schrift in Blaubeuren, die den Titel sührt: "Ob einem Mann sen zu nemen ein ehlich Weib." Zu dieser Zeit war Stöffler wahrscheinlich von Ingolstadt zurückgesehrt und konnte dieses erste Buchdruckerprodukt in Blaubeuren kennen lernen. Bielleicht hat Mancz schon vor 1475, also zur Studienzeit Stöfflers, in Blaubeuren gedruckt und dann hätte er Gelegenheit gehabt, sich sehr frühe Kenntnisse vom Buchdrucke zu verschaffen. In seinem Almanach schreibt Stöffler die Worte: Et hac nostra tempestate eximia industria miraque imprimendi arte a Germanis inventa pro ejusmodi commoditatibus consequendis innumera prope modum commentaria operis et magnitudine utilitate praeclarissima per totum paene ordem sunt disseminata.

Die Schriftsteller über bie Universität Tübingen: Zeller, Böck, Eisenbach und Klüpfel, geben nur flüchtige Andeutungen von Stöfflers schriftstellerischer Thätigkeit. Am aussührlichsten zählt Bossius!) Stöfflers Schriften auf. Die Bibliotheken in Tübingen und Stuttgart besitzen seine Schriften nur unvollkommen. Dagegen haben die Bibliotheken in Wien und München dieselben ziemlich reich. Bon beiden liegen Berzeichnisse vor, welche für diese Schrift erbeten wurden. Das Wiener Berzeichnis verfertigte in sehr gefälliger Weise Herr Universitätsbibliothekar Wussin; die Münchner Schriften hat Herr Major Würdinger aussührlich verzeichnet.

Bon ben Schriften Stöfflers, welche zumeist hobes typographisches Interesse haben und ihres Alters wegen auch selten find, können folgende angeführt werden:

I. Almanach nova plurimis annis venturis inservientia: per Joannem Stöfflerinum Justingensem et Jacobum Pflaumen Ulmensem accuratissime supputata: et toti fere Europe dextro sydere impartita. — Am Schluffe: Opera arteque impressionis mirifica viri selectissimi Joannis Reger anno salutis Christi Domini 1499 Idibus februariis he ephemerides novae expletae atque absolutae sunt Ulme.

Diese älteste Ulmer Ausgabe ist in Wien und München und nach Wussin in klein 4° ohne Seiten- und Blattzahlen, sowie auch ohne Custoben.

Beitere Ausgaben, welche Tübingen und Stuttgart besitzen, sind:

- a) 1504 2. Januarii Venetiis opera, arte et expensis Petri Liechtenstein, Coloniensis Germani.
- b) 1506 ebenbort.
- c) 1513 ebendort.

<sup>1)</sup> Gerardi Joannis Vossii de quatuor artibus popularibus. Amstelodami 1650.

Der Ulmer Buchdrucker J. Reger ist nach Zapf aus Kemnat in der oberen Pfalz gebürtig und war Provisor bei Justus von Albano in Benedig, der zu Ulm eine Buchhandlung hatte. Bermuthlich war Reger vorher selbst in Benedig, ehe er nach Ulm kam. 1486 erschien bei ihm in Ulm die Geographie von Ptolemäus, wovon die Stadt Ulm ein schönes Exemplar auf Pergament gedruckt besitzt. Daß die weiteren Ausgaden des Almanach durch den Kölner Orucker Liechtenstein in Benedig erschienen, läßt sich aus der Beziehung des Reger zu Benedig erklären.

Das Wiener Cremplar, wie Bussin es beschreibt, ist nicht ganz vollständig. Als von dieser Unvollständigkeit der in Wien 1871 anwesende Don Bedro II. Kaiser von Brasilien Kenntniß erhielt, kaufte er ein ihm angebotenes vollständiges Cremplar und beauftragte seinen Gesandten, das sehr schöne Exemplar der Universitätsbibliothek zu schenken 1).

Als Mitherausgeber des Almanach ist Jakob Pflaum von Ulm angegeben. Dieser Pflaum, Mathematiker und Astronom, war bürgerlich von Ulm und gehört einer Familie an, die daselbst 1469—1545 in Urkunden öfters genannt ist. Joh. Pflaum ist der Verfasser eines vielzährigen Calenders von 1477—1552, welcher 1476 von dem Buchdrucker Joh. Zainer in Ulm gedruckt wurde.

Gewidmet hat Stöffler den Almanach dem "Bischoff i. p. inf. v. Bellinas, Weihbischoff in Constanz," auf welchen später zurückgekommen werden wird. Weiter dem gelehrten Probste Peter von Denkendorf (gewählt 1477 und † 1508), dem Freunde Reuchlins; sodann dem aus der Biographie Stöfflers bekannten Hans Caspar von Bubenhofen.

Schon dem Almanach von 1499, 1504, 1506, 1513 hat Stöffler Ephemeriden angehängt, welche von 1499 bis 1531 reichen. Fünf weitere Ausgaben erschienen von den Ephemeriden allein, und zwar 1524, 1531, 1533, 1548 und 1549; diese sind bis 1556 fortgeführt. Die Ausgabe 1548 besorgte der Mathematiker Pitatus in Berona, die übrigen der Tübinger Professor der Mathematik und Astronomie Ph. Imser. In den Ephemeriden ist Stöffler als alleiniger Berfasser und Herausgeber bezeichnet. In den Ausgaben von 1524—1549 ist Stöfflers Bild der Schrift beigefügt, und zwar in einem Holzschnitte.

II. Joannes Stöffleri tabulae astronomicae Tüb.: per Thomam Anshelmum 1500 et 1514.

Diese Tafeln besitzen Wien und München, sie bestehen in 22 einfachen und in einem Doppelblatt.

III. Elucidatio fabricae ususque Astrolabii a Joanne Stofflerino Justingensi. Impressum Oppenheim anno 1513.

Am Schlusse ber Schrift steht: Exactum insigne hoc atque praeclarum opus Astrolabii a Joanne Stofflerino Justingensi, viro in Astronomia peritissimo Alemanno, editum. Impressum Oppenheim per Jacobum Köbel anno 1512. — Die Schrift erschien 1524 nochmals in Oppenheim; 1553 und 1564 in Paris, 1591 in Cöln. Nach Delambre giebt es auch eine Ausgabe von 1594. — Das Titelblatt ist mit einem Holzschnitt umrahmt. Im Texte hat es schöne und große Initialen. Im 2. Theil ist das Astrolabium und seine Anwendung mit schönen Landschaften und

<sup>1)</sup> Staatsanzeiger filt Birttemberg 1871, Rr. 248.

menschlichen Figuren in Holzschnitt bargestellt. Auf Folio 73 ist an einem Thurm ein Wappenschild mit dem Monogram AH. Die Schrift besitzen Tübingen, Wien und München. Letzteres hat auch alle Ausgaben, mit Ausnahme derzenigen von 1594. Diese hat nach Delambre den Beisat: "cui perbrevis ejusdem astrolabii declaratio a Jacobo Köbellio adjecta est."

IV. Calendarium magnum Romanum a Joanne Stöfflero Justingensi. Oppenheim 1518. (Cateinifc, mit 40 Capiteln.)

Der Newe groß römisch Calender von bem hochgesarten, ber Astronomen und Mathematik Menster Johann Stöffler von Justingen, ber loblichen Universität Tübingen Orbinarius, auß Latin in Teutsche Sprache verwandelt. Oppenheim 1522.

Am Schlusse ber lateinischen Ausgabe steht: "Exactum insigne hoc atque praeclarum opus Calendarii a Joanne Stöfflerino Justingensi, viro in Astronomia peritissimo Alemanno editum. Impressum in Oppenheim per Jakob Köbel die 24 Martis mensis 1518." Diese Ausgabe hat 266 Seiten, — bie deutsche Ausgabe hat am Schlusse die Worte: "Hier ist das fürtrefslich Werk dies Calenders von dem hochgerümten Astronomo Johannes Stofflern von Justingen volendet, und von Jakob Köbel, Stadtschreibern zu Oppenheim, gedruckt am 24 Tag des Märzen. Im Jar Christi unsers Seligmachers 1518."

Die lateinische Ausgabe ist Kaiser Maximilian I. gewibmet und bei Bon 10 Mark Goldes gegen Nachdruck privilegirt. Die Taseln im 2. Theil sind mit rothen und schwarzen Lettern schön gedruckt und jedem Monat ist ein Holzschnitt beigegeben. Lateinisch besitzt diese Schrift Tüdingen, Stuttgart, Wien und München, deutsch die Bibliothek des Bereins sür Geschichte des Bodenses und der Verfasser dieser Schrift. In dem Cremplare des Lettern hat auf dem Titel "Philipina von Oestreich anno Christi 1553" ihren Besit eigenhändig eingeschrieben. Das diese Besitzerin Philippine Welser ist, seh gelegentlich bemerkt.

- V. Expurgatio adversus divinationem a Joanne Stöfflero. Tubingæ 1523. Diese Schrift besitzt Tübingen.
- VI. Joannis Stöffleri Justingensis, Mathematici eruditissimi, facileque omnium principi in Procli Diadochi autoris gravissimi sphaeram mundi

   Commentarius. Tubinge, Ulricus Morhard 1534.

Nach Stöfflers Tod von Lubwig Schrabinus in Stuttgart herausgegeben. Diese Herzog Ulrich von Württemberg gewidmete Schrift besitzen Tübingen, Wien und München.

Außer ben hier aufgezählten Schriften verzeichnet Bossius noch die nachfolgenden weiteren. In seinem Berzeichniß ist aber die Jahreszahl und der Druckort nicht angegeben, doch ist gesagt, daß sie deutsch geschrieben sind. Bei Ausarbeitung dieser Abhandlung konnten sie nicht benützt werden, weil sie nirgends zu finden waren.

- VII. De dimensione per astrolabium et quadrantem.
- VIII. Supputatio conjunctionum atque oppositionum.
  - IX. Cyclorum antiquorum redargutionem cum Eklipsium redargutione.
  - X. Cosmographicae aliquot Descriptiones.
    - Diese Schrift gab J. Dryander 1534 in Marburg heraus.
  - XI. De artificiosa globi terrestris compositione.

- XII. De duplici projectione in planum sive quomodo quam commodissime chartae cosmographicae, quas mappas mundi appellant, possint designari 1).
- XIII. Variorum astrolobiorum compositio. Mainz 1535.
- XIV. Coelestium verum disciplinae compositio. Mainz 1535 (?).
- XV. Bon fünftlicher Abmessung aller Größen. Frankfurt 1536 und Basel 15372).
- XVI. Ausgaben ber Schriften ber vorzüglichsten griechischen, römischen und arabischen Aftrologen 3).

Bon den Manuscripten Stöfflers wird nur das nachfolgende in Tübingen aufbewahrt; dasselbe ist auf Papier schön geschrieben und hat 263 Seiten in Folio:

XVII. Joannis Stoffleri Justingensis Suevi mathematici olim clarissimi et professoris tubingensis commentaria in Geographiae Ptolemaei libros II priores usque ad cap. de magna Germania, una cum appendicula de aquis accurata sane et docta varietate reperta ipsius authoris manu diligenter scripta et revisa. Quae in hac academia publice discipulis suis praelegit a 15 Mart. 1512 ad Jul. 1514.

Die Bibliothek in München bewahrt folgendes Manuscript:

XVIII. Ain Erklärung des newen Almanach Joannis Stöffleri 1503.

Die Schriften I—VI von Stöffler sind nach und nach in 20 Ausgaben ober Auslagen von 1499—1594 erschienen; die Schriften VII—XV haben wohl nur eine Auslage erlebt, mit einziger Ausnahme der von XV. Rechnet man die Stärke einer Auslage auf 500 Exemplare, so würde dieses die Summe von 14,000 ergeben, eine Anzahl, die im 16. Jahrhundert Staunen erregen muß, weil der Druck der Schriften im Ganzen nicht leicht, und der Buchhandel eine geringe Organisation hatte. Das Staunen wächst aber noch mehr, wenn man bedenkt, daß die Schriften Stöfflers einer Wissenschaft gewidmet waren, welche verhältnismäßig nur Wenige betrieben, und die von der großen Wasse des Bolkes nicht verstanden wurde. Auch ist kein Schriftseller aus Stöfflers Zeit bekannt, bessen Schriften eine ähnliche großartige Verbreitung gefunden hätten.

### Ш.

### Stöffler als Professor in Tübingen.

Der Quardian der Minoriten in Tübingen Paul Scriptoris, den wir als Gaft Stöfflers in Justingen getroffen, hatte ohne öffentlichen und amtlichen Auftrag, also mehr privatim, die mathematischen Wissenschaften in Tübingen im Kreise seiner Freunde vorgetragen. 1497 erklärte er den Euklid und bei seinen Borträgen über die ptolemaische Geographie waren sast alle Lehrer der Universität seine Zuhörer. P. Scrip-

<sup>1)</sup> Die Schriften VII-XII find bei Bofftus, liber III p. 186 und 252, verzeichnet.

<sup>2)</sup> Die Schriften XIII— XVI find von Berschiedenen angegeben, konnten indessen auch nicht ausgefunden werden.

<sup>3)</sup> Conversationslericon von Brockbaus führt biese Ausgabe an unter bem Artikel Aftrologie.

toris war, wie wir oben gesehen, ein Berehrer Stöfflers; sein amtlicher Lehrauftrag galt aber ber Theologie und Philosophie, als welcher er zu ben berühmtesten Gegnern pon Duns Scotus gablte. 1502 batte er nach widrigen Schicksalen Tubingen verlaffen, und mar 1504 im Rlofter Reisersberg in ber Schweiz gestorben. 1511 hat Stöffler Justingen verlaffen und war in Tübingen als Professor in die Facultät der Artisten (philosophische Facultat) eingetreten. Diese Facultat stand den sogenannten obern Facultäten nach und wurde von der theologischen und medicinischen beaufsichtigt. Auf formale Disciplin und Disputationsubungen murde ein fehr großes Gewicht gelegt. Im Ganzen batte diese Facultät mehr ben Character eines jetigen oberen Gymnasiums, benn es konnten auch Anaben von 13 Jahren inscribirt werden. Der Sit biefer Facultät mar vorzugsweise die Bursa oder Contubernium. — Der große Nuten, ben bie matbematifden Biffenicaften als Borbilbung für alle Biffenicaften unwiderleglich haben, indem ihre Lehren jeden Zweifel und jede Ungewißheit ausschließen, murde icon in alter Zeit erfannt, und barum mußte ein bervorragenber Mann für ben mathematischen Unterricht in Tubingen gesucht und berufen werben. Stöffler ift also der erste öffentlich berufene Lehrer der Mathematik und Astronomie in Tübingen.

Unten in der Bursa war ein großes Auditorium, in welchem Stöffler wohl seine Borlesungen gehalten hat. An der Wand des Saales war eingeschrieben 1):

. Incumbit Sophiae Studiis hic maxima turba,

Aptior excelsas inde meare vias,

Ad recti callem haec nam certa viatica praestant:

Quamvis indoctus id patiatur iter.

Die Borträge von Stöffler mußten von den Philosophen besucht werden, und daß dieses von diesen und Andern sehr gerne geschah, hiefür liegen bestimmte Zeugnisse vor. — Außer dem wissenschaftlichen Inhalte der Borträge Stöfflers muß auch die Art des Bortrages selbst in hohem Maße angezogen haben. Stöffler hatte einen schwungvollen und tieseindringenden Bortrag, und auch in seinen Schriften, wo er sich direct an den Leser wendet, war er im Lateinischen wie im Deutschen sehr gewandt und sein, und verband damit eine tiese Religiosität. Als Beispiel hiefür möge das erste Capitel seines römischen deutschen Calenders dienen, den er mit der Anrusung göttlicher Hilse einleitet und also spricht ):

"D Schöpfer sichtbarer und unsichtbarer Welt, ber Du burch Deine grundlose Gütigkeit, Weisheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit mässigest die ganze Menge der Welt und handreichest alle Werke der Natur, thust nüglich verhängen, daß die unteren Dinge in Ordnung nachsolgen dem Obersten und die menschlichen Werke werden ordentlich gelegt durch Beränderung der hohen Dinge Sonn und Monds, Dich ruf ich an, Dich bett ich an, Dir sag ich Ehre und Gloria, Dir sprech ich Lobgesang, Dich bitt ich demüthiglich, Du wollest mich Johannem Stöffler, ein Kitter der Kirchen Jesu Christi Deines Sohnes, mit einem Theil Deiner Gutheit gnädiglich bewegen, daß ich bie Rechnung der himmlischen Läuse, sie ordentlich zusete, dazu ich allen meinen Fleiß ankehre, möge seeliglich enden und vollbringen zu Nutz Deiner Kirche. So ich doch

<sup>1)</sup> Beller, Tübingen, 235.

<sup>2)</sup> Die Orthographie Stöfflers erfcheint hier als verbeffert, Wort und Sathbilbung find aber vollftanbig geblieben.

bahin alle meine Uebung und Fleiß meines Lebens allweg endlich gewandt habe, daß ich den Menschen deine Satzungen behalten möcht, recht und ordentlich Nutz seyn, und das unterstehe ich mich jetzund zum allerhöchsten Zuthun in diesem Werk, und verleih mir und denen, so ich Nutz seyn werde, daß wir mit einander mögen ersolgen die Gaben himmischer Gloria. Amen."

"Durch seine Borlesungen," sagt Klüpsel, "hatte Stöffler die Liebe und das Lob seiner Schüler gewonnen und manche, wie Sebastian Münster, Schöner, Melanchthon, zu eifrigen mathematischen Studien angeregt. Melanchthon besonders ist voll seines Lobes. Seine Borträge locken viele Ausländer herbei und er war wohl damals der berühmteste Lehrer der Universität <sup>1</sup>)."

Die philosophischen Studien waren nach den Principien der Scholastik in zwei, man könnte sagen feindliche Lager getheilt. Die einen, die Abler genannt, gingen den alten Weg und hießen Realisten; die andern, Pfauen genannt, betraten den neuen Weg und hießen Nominalisten. Stöffler gehörte zu den Ablern, und als solcher ging er mit den Studierenden dieser Richtung zur Pestzeit nach Blaubeuren.

"lleber bas haben wir zu Aufnehmung und Förberung ber Lehren, damit den freven Künsten nichts entging und die jungen Schüler besto stattlicher den Künsten obliegen möchten, den gepreisten und erfahrenen Meister Johannem Stöffler Justingen sem in Mathematica täglich zu gebührlicher Zeit zu lesen angeordnet", sagt die Bekanntmachung vom Jahr 1522.

Nach der Universitätsordnung vom 5. November 1536 mußte Sphära (Astronomie), Elementa arithmetica und Geometria in der philosophischen Facultät vorgetragen werden. Nach der Ordination vom 30. Jan. 1535 war die Stunde 11 Uhr für den Bortrag der Mathematik sestgestellt, und um diese Zeit hat wohl Stöffler seine Borträge gehalten. Ueber die Geographie des Ptolemäus sas Stöffler zwei Jahre hindurch.

In Sebastian Münsters Cosmographie ist auf Seite 1016 (beutsche Ausgabe) Stöffler im Hörsaale mit seinen Schülern abgebildet. Da sich aber bas Bild auch bei andern Universitäten bei Münster wiederholt, so kann man nicht mit Sicherheit auf eine richtige Abbildung von Stöffler im Hörsaale bauen, man müste benn annehmen, Münster habe als Stöfflers Schüler den Hörsaal in Tübingen gezeichnet. Diese Annahme ist aber nicht statthaft, weil auf dem Holzschnitt der Lehrer mit einem langen Bart erscheint, den Stöffler nie getragen hat.

Bu ben berühmtesten Schülern Stöfflers zählt Schöner, Melanchthon und S. Münster. Schöner, 1477 in Carlsstadt in Franken geboren und 1547 in Nürnberg gestorben, wurde Prosessor ber Astronomie in letzterer Stadt. Er erreichte durch seine astrologischen und astronomischen Schriften, so wie durch seine Ephemeriden großen Ruhm. Melanchthon verließ 1512 Heidelberg, um Stöffler in Tübingen zu hören. Sein ganzes Leben hindurch ergab er sich neben Philologie und Theologie mit großem Eiser den mathematischen Studien. Luther sagt in seinen Tischreden von Melanchthon, der besonders Stöfflers Lehren der Astrologie hoch hielt: "Magister Philippus halte hart über die Astrologiam. Er habe sich ostmals heftig bemüht und bestissen, daß er seine Meinungen billigte und es mit ihm hielte

<sup>1)</sup> Rlupfel, Tübingen, 17.

aber er habe ihn niemals dazu bereden und bringen können \*)." — In seiner Interpretation von Ptolemäus sagt Melanchthon: "Stöfflerum habuisse radicem, qua admota potuerit aperire seras \*)." Martin Luther sprach auch von der Narrheit der Astrologen, deren Sternguder von einer Sündssuth oder großem Gewässer, die 1524 kommen sollte, redeten, das doch nicht geschah, sondern das solgende 25. Jahr standen die Bauren auf und wurden aufrührerisch, davon sagte kein Astrologus nicht ein Wort \*). Diese Eingenommenheit gegen die Astrologie und ihre Berhöhnung von Luther, mußte Stöffler verletzen, denn dieser hatte, wie wir später sehen werden, die Sündssuth stür 1524 prophezeit. Stöffler gedenkt auch in seinen Schristen nie M. Luthers, obgleich Melanchthon dessen intimster Freund, und zugleich Stöfflers Schüler war. Stöffler beweist sich in seinen Schristen überall als guter Katholik; er erlebte die Resormation der Universität Tübingen nicht mehr. Aber auch wenn er sie erlebt hätte, wäre er wohl schwerlich zu ihr übergetreten. — Auf den dritten berühmten Schüler Stöfflers, Sebastian Münster, kommen wir später zu sprechen.

Stöffler eröffnet in Tübingen die Reihe der ordentlichen Lehrer der Mathematik und Astronomie, er ist also der Erste, der in Württemberg diese erhabenen Lehren öffentlich zu dociren hatte. Nicht so berühmt und glänzend, als Stöffler, sind seine directen Nachfolger auf seinem Lehrstuhle. Der nächste Nachfolger J. Imser gab Stöfflers Ephemeriden heraus. Ihm folgten die beiden Appiane, welche als Thartographen großen Ruhm erlangten. Alle übertraf aber Michael Mästlin ), der berühmte Lehrer des großen Kepler. Bon ihm sagt Bossus: "Junior in Italia ogit, ubi eum pro Copernicana sententia publice in Lyceo orationem habuisset, Galikeus Galikeius perpensis eijus argumentis, etsi antea Aristoteli et Ptolemwo penitus addictus, postea pedibus, sive animo potius in eijus ivit sententiam )." Mästlin war auch ein specieller Berehrer Stöfflers: er stiftete für die Universität Tübingen das noch vorhandene und dieser Schrift vorgesetzte Bild. Dasselbe gibt Stöffler ein Zeugniß, das kützer und schöner wohl nicht seyn könnte, denn die Inschrift lautet: "Hujus tanti viri memoriae gratia."

### V.

### Stöffler als Bolksarzt.

Im Mittelalter hatte der Clerus sich der Heilfunde so bemächtigt, daß die Geschichte der Medicin von dieser Zeit ein großes Capitel, "die Mönchsheilfunde" kennt. Die Pabste waren aber stets damit unzufrieden, daß die Mönche und Geistlichen die

<sup>1)</sup> Reinmann, Einleitung in die Historiam literariam. Halle 1734, p. 275.

<sup>2)</sup> Ebenbort p. 277.

<sup>3)</sup> Ebenbort p. 284.

<sup>4)</sup> M. Mäftlin, geb. 30. Septb. 1550 in Göppingen, um 1566 Diacon in Baknang, 1580 Professor in Heibelberg und 1584 Professor in Tübingen. Er ftarb 1631. Der Umfang seines Wissens und sein Einstuß auf Kepler ift zu ersehen ans Keplers Werten, Ansgabe Frisch.

<sup>5)</sup> Boffins, p. 192.

Medicin ausübten, weil sie besorgten, daß eine berartige Beschäftigung die Geistlichkeit ihren kirchlichen Obliegenheiten entfremde und ihnen in der Achtung des Bolkes schade. Die unaushörliche Erncuerung des Berbotes auf sast allen Concilien beweist, wie wenig dasselbe besolgt wurde und auch heute noch besolgt wird. Seine Uebertretung war mit der Excumunication belegt, und letztere Strase wurde "lucri temporalis causa" angesett. — Zuerst hatte die Mönchsheilkunde den hippokratischen Character, später wurde derselbe durch die Araber verdrängt und es trat jene Stagnation in der Heilskunde ein, welche Jahrhunderte lang die Entwicklung derselben in Fessen schlug.

Der Grundriß bes Klosters St. Gallen, der aus dem 9. Jahrhunderte stammt und als Muster eines klösterlichen Bauwesens aus der carolingischen Zeit anzusehen ist, hat ein Krankenhaus, eine Krankenkirche, ein Bad und einen Garten für heilkräftige Kräuter eingezeichnet. Das Kloster Hirschau, von dem berühmten Abte Wilhelm von 1083—91 neu eingerichtet, hatte gleichfalls ein eigenes Krankenhaus, und einen Ort, wo die Arzneien bereitet wurden. In der Mitte des Krankenhauses war ein bedeckter Ort, mit einer Deffnung in der Mitte, wo man den Kranken zur Ader ließ 1). St. Gallen und Hirschau hatten für Süddeutschland mustergiltige Einrichtungen.

Wie wir oben gesehen, hat Stöffler im Aloster Blaubeuren seine theologische Erziehung erhalten, und dort mußte er mit der Mönchsheilkunde, die damals noch nicht abgestorben war, vertraut werden. Er kannte wohl die Schrift aus dem 9. Jahrhundert "de minutione sanguinis", und den Hortulus des Abtes Walafrid Strabo von Reichenau mit seinen 444 Hexametern über 23 Arzneipslanzen, der vor 850 erschien. In der Bibliothek in Blaubeuren waren nach einer Aufzeichnung von Tübingius: Nucer de Herbis, und Regulae Abaci Epistolarium medicinae libellus. Wie Stöffler sich der Physica allseitig mit großem Eiser hingab, so that er dieses sicherlich auch in der Heilkunde, denn nur daraus ist es zu erklären, wie er in ein sonst mathematisch-aftronomisches Werk, in seinen römischen Calender, nicht weniger als 5 Capitel, das XI.—XV., von der Heilkunde ausnehmen konnte.

Im Capitel XIII sagt Stöffler: "Es soll auch Niemand achten, daß ich meine Sichel wolle ausstrecken in einen fremden Schnitt, welcher meinen Herren, ben Aerzten und nicht mir befohlen ist, denen ich dieß gebe zu bessern und zu strasen." Gleichwohl aber handelt Stöffler die in der damaligen Medicin wichtigsten Gegenstände mit ungewöhnlicher Breite ab. Wenn Stöffler auch zugibt, daß er ein ihm nicht gehörendes wissenschaftliches Gebiet betreten, so sagte er sich, daß nur er als Astronom und Astrolog den Ginsluß der himmlischen Gestirne auf die Gesundheit und Krankheit der Menschen richtig darstellen könne. Stöffler sagt, daß in Arzneien die fleißige Ausmerkung des Gestirnes vielen Ruten hat, denn die Kunst der Arzneiempfängt aus der Kunst der Astronomie große Kraft und Hile, was nicht zu verwundern ist, denn diese zwei sind mit einem einzigen Band umschlossen. (XIII).

Wenn der Mond durch die XII Zeichen (des Thierkreises) geht, so ist die Wirkung und die Gewalt besselben auf den irdischen Körper sehr mächtig. Beim köwen sagt Stöffler<sup>2</sup>): "Der köw, ein königlich Zeichen, ist heiß und trocken, seuriger Natur, orientisch, regiert Choleram, das ist die feurige Complexion. Sein Geschmack ist bitter.

<sup>1)</sup> Rerter, Wilhelm ber Selige. Tilb. 1863, p. 259.

<sup>2)</sup> Großer römischer Calender: Capitel XI.

Ihm ist befohlen Magen, Küden, Seiten, Herz und die untern Theile der Brust, untauglich zum Aderlassen, er will stärken die an sich ziehende Kraft, so der Mond darin ist."

Im XIV. Capitel handelt Stöffler von der Burgation und leitet es also ein: "Sest wollen wir uns (mit gludlichem Schein bes Geftirns) näbern ber bequemen Beit ber Burgation, Reinigung und ausleerenden Arznei, und wollen aufangen an ber Sonne, fo die himmlifchen Rrafte häufet oder bringt. Erftlich wollen wir fur uns nehmen bie Zeit, so bie Sonne und der hundsstern zusammentommen oder eine Conjunction haben. Bann die allererfahrensten Merzte verbieten, zu berjelbigen Zeit Burgationen ober Reinigung einzunehmen, bavon rebet ber Arzt Sippotrates alfo: Unter bem hund und vor bem hund find die Purgationen schwächlich, widerwärtig und peinlich. Urfach biefer Borte zeigt an Galenus, fprechend, daß dieg darum geschieht, weil die Natur dieser Zeit ist überschwänglich beiß, mag nicht erleiben solche Arznei, oben und unten austreibend, folgend hienach Fieber, oder daß die Rraft bes Menschen abfällig, von wegen ber großen Sit burch die Purgation noch mehr beschwert werbe. Bon dieser verbotenen Zeit der Burgationeinnehmung schreibt völliger der Fürst aller Aerzte Avicenna also: Du sollst wissen, daß zu der Zeit, so der große Hund im Orient aufgehet, und zu ber Stunde, so ber Schnee liegt auf ben Gebirgen und zur Zeit merklicher Ralte, ift nicht Zeit, Arznei einzunehmen. Aber im Leng und Berbft follen Arzneien genommen werben."

Nach dem Borgange der griechischen und römischen Aerzte wendeten die Araber den Aderlaß im Uebermaße an, und dieses llebermaß überschritten die Mönche in unglaublicher Weise. Sie stellten Gesetze für den Aderlaß auf und bearbeiteten neue Grundsätze hiefür. Ganz speciell aber wurden die Bewegungen der Gestirne für die richtige Anwendung der Aberlässe in Berbindung gebracht. Der Inhalt der Schrift "de minutione sanguinis" wurde in den verschiedensten Bariationen verwerthet, und merkwürdiger Weise haben sich noch Reste davon heute im Bolke erhalten. Der blutdürstige Moloch, sagt van Helmont von seiner Zeit (1578—1644), herrscht heute auf allen Lehrstühlen. Sine genaue Geschichte des Aberlasses müßte nachweisen, daß durch denselben weit mehr Blut vergossen wurde, als durch die blutigsten Schlachten, welche je auf dem Erdball geschlagen wurden. Ja selbst 1824 wendete ein Franzosse in einer Krankheit und an einem Individuum 1800 Blutegel an, und 1841 hörte der Bersasser bieser Schrift in Paris in Bouillaud's Borträgen von ihm rühmen, daß er 57 Individuen 259 Pfund Blut entzogen und zwar coup sur coup. Dieser Grandsaigneur (zu Deutsch: Großaderlasser), wie ihn seine Collegen nannten, trieb sein blutiges Geschäft bis zu seinem Tode.

Pierre Brissot (geb. 1478, † 1522) hatte sich schon 1514 von der Unnatur der arabischen Methode des Aberlassens überzeugt und er begann einen harten Kampf gegen bieselbe. Seine Gegner bewirkten aber beim Parlament ein Berbot gegen seine Lehre und er mußte Frankreich verlassen. In Deutschland wurde man eine Zeitlang vorsichtiger, so daß die Franzosen diesen Zustand eine dangereuse haeresie nannten. Carl V. wurde aber angegangen, den Streit zu entscheiden, der ebenso verderblich wäre, als Luthers Secte in der Theologie.

Bährend dieser Kampf in Frankreich und Deutschland wüthete, erschien der Stöfflerische Calender, der im flagranten Gegensatzu Brissot's Lehre dem Aberslaß neue und gefährliche Bahnen brach. Stöffler ignorirt Brissot vollständig.

In dem Capitel XIII handelt Stöffler von der Erkenntniß der Abern des

Menschenleibs und für was Siechlage eine jede geöffnet werden foll. Dieses Cavitel ift eingeleitet burch einen in Hols geschnittenen Aberlagmann, auf welchem nicht meniger als 53 Stellen für den Aberlaß angegeben sind. Der Aberlagmann selbst ift mit ben Wappenschilbern bes beutschen Raisers Maximilians I. umgeben. Die 53 Stellen ober Abern find fobann im XIII. Capitel ber Reibe nach in ihrem Berthe für ben Aberlag geschilbert. - "Die Aberläffe auf ber Aber mitten an ber Stirne," fagt Stöffler, "ist Rut für Augengeschwur, Schmerzen bes halben Hirnschädels, und auch für die übergroßen Wehtage bes Hauptes, Unfinnigkeit, Töbigkeit, Butbigkeit und neue Aussätigkeit, reiniget ben Blutgang, beilet bie Gebrechentlichkeit bes Angesichts, bie Farbveranderungen, die burre, tugeligte Raud und schuppende Schäbigfeit. — Die Abern an dem Gaumen gelaffen nüten für die Beulen und Blattern des Antlites, Grind des Hauptes, Schmerzen ber Bahne, Kinnbaden und Beschwerben des Hauptes, Reblen und Mundes. — Die Median auf beiben Armen wird genannt die Herzaber, barum sie das Herz erlöst von Schäden, wird ganz nützlich geöffnet für die Enge und Leiden des Herzens und Hauptes, für Schmerzen der Seiten, Rippen und Gebrechlichfeit des Geiftes, wird geachtet als eine gemeine Aber des gangen Leibes, ju Zeiten genannt die große Aber, etwa die Nährerin. Ihren vollkommenen Nuten wirst du pornehmen auf (ber Nummer) ber linken Seite. Diese lautet also: Die Median ober Bergaber ift mitten auf beiben Armen, ba nicht ist bie Maus; wann sie übel gelassen wird, gehet beraus bid Blut und geburt viel bofen Giter. Wo fie aber recht geoffnet wird, ift fie gut für alle Schmerzen bes Herzens, Magens, Rippen und Seiten 2c. 2c." Bon bem Aberlagmann felbst fagt Stöffler: es fey ein Ebenbild bes Dienschenkorpers, baran gezeigt werben bie Stätte ber Abern, wo eine jebe Aber aufgethan und fürzukommen vieler menfchlichen Krankheit geschlagen und bas verbrennt, verfault, überfluffig Geblüt und Reuchtigfeit ausgelaffen werben folle.

Im XII. Capitel spricht Stöffler von der erwählten fruchtbaren und nüglichen Beit des Aberlassens. Diese Abhandlung umfaßt nicht weniger als 9 Seiten. In derselben spricht er von den Stunden des Tages, von den Monaten, von den erwählten Beichen nach den 4 Complexionen, den Aspecten oder Anschauungen, die den Aberlaß fördern, von den Aspecten, die ihn verdieten. — Die Stellung der Sonne, des Mondes und der anderen Gestirne schildert Stöfsler in ihrem Einsluß auf die Zeit des Aberlassens. In seiner Abhandlung spricht er von Ptolomäus, ein Fürst der Sternseher; von dem hochgelehrten Schwaben, dem großen Albertus (magnus); von Avicenna, Fürst der Aerzte, vom Meister Averroes, von Haly Aben 2c. — Das Capitel selbst schließt er mit den Worten ab: "Ob du auch durch Hülfe dieses unseres Calenders nicht aller Dinge, so in dem Capitel beschrieben sind, gründlichen Berstand haben möchtest, so erlerne oder ersorsche unsern Almanach, so wirst du aller Dinge geringen (leichten) Berstand haben."

Auch in poetischer Form legte Stöffler seine Ansichten über den Aberlaß dar, benn er wußte genau, daß solche Reime sich am besten beim Bolke einprägen und sorterhalten. Stöffler sagt vom Januar:

Rein Blut will ich von mir nit Ion, Denn es nit gfund in biesem Mon.

Bom März:

In diesem Mond laß ich kein Blut, Schweißbad, bas thut mir fehr gut.

Bom Monat April:

Ich laß mir auf ben Median, Das mich in Gsundheit halten kann.

Bom Monat Mai:

3ch bab und will zur Leber Ion, Warm Rleiber will ich ane thun.

Wenn Stöffler vielleicht nicht ber Erste mar, ber in bem Calender ben Aberlagmann eingeführt bat, fo tann boch nicht beftritten werben, bag er burch feinen Aberlagmann und seine Auseinandersetzungen über Aberlaß und Purgation eine Calendervolksbeiltunde geschaffen bat, die seit seiner Zeit bis zu Anfang biefes Rahrhunderts, also 3 Jahrhunderte hindurch, in ben Calendern eine große Rolle spielte. Gin Aberlagmann, ein nütlicher Unterricht von dem Aberlassen, eine Ordnung des Aberlassens. eine Aberlaftafel, so nach dem Mondslauf eingericht, vor diejenige, so nach altem Herkommen gewöhnt sind, wie vom Blute zu judiciren — bas find bie Aufschriften von Capiteln in den Calendern, welche bis 1810 erschienen. In diesem Jahre läßt der raftadter hinkende Bote ben Aberlagmann bas erftemal weg, und fest ftatt beffen ein Gespräch zwischen bem Calenbermacher und Landmann ein. In biefem fagt Ersterer, bas Aberlagmannchen gebort ohnehin zum alten Schnidschnad und man wird über sold albernes abergläubisches Gezeug am Ende boch nur ausgelacht. — Aber wie tief und wie bauerhaft fich Stöfflers Lehren im Bolle eingelebt haben, tann berjenige leicht erfahren, welcher für die Grundfäte, die bas Bolt beute noch über ben Aberlaf ausfpricht, ein offenes Ohr bat. -

Dieser Einblick in die arabisch-mondisch-aftrologische Heilkunde und ihr schädlicher Einfluß auf die Entwicklung der Heilkunde selbst deckt einen dunklen Punkt in Stöfflers wissenschaftlichem Streben auf, und dieser Punkt wird um so dunkler, je mehr er dazu beigetragen hat, jenen Einfluß über 300 Jahre im Bolke und auch sonst in Kreisen, die über demselben stehen wollen, zu erhalten.

## V.

# Stöffler als Astrolog.

## Seine Prophezeihung auf bas Jahr 1524.

Die Aftrologie hatte Jahrhunderte lang die hervorragendsten Geister beherrscht, obgleich sie zu den größten Berirrungen des menschlichen Geistes zählt. Sie bestrebte sich die Form einer Wissenschaft anzunehmen und war die unverkennbare Schwester der Astronomie. Die scharssinnigsten Denker des Mittelalters dis herad zu Kepler konnten sich nicht von der Astrologie losreißen. Kepler, welcher anderthalb Jahrhunderte nach Stöffler ledte, und die großen astronomischen Gesetze ersunden, schrieb eine Schrift: de fundamentis Astrologiae certioribus 1602; er nannte die Astrologie die Mutter und die Ernährerin der Astronomie. Wenn Stöffler anderthalb Jahrhunderte früher

als Kepler unter dem ewigen und eisernen Gesetze des Jrethums wandelte, so darf dieses nicht so außerordentlich befremden, denn letzterer sagt in seinem Tertius interveniens 1): "Es ist wohl diese Astrologia ein närrisches Töchterlein, aber lieber Gott, wo wollte ihre Mutter, die hochvernünftige Astronomie bleiben, wann sie diese närrische Tochter nicht hätte; ist doch die Welt noch viel närrischer und so närrisch, daß derselben zu ihrem selbst Frommen diese alte verständige Mutter, die Astronomia durch der Tochter Narrentandung, weil sie zumal auch einen Spiegel hat, nur eingeschwatzt und eingelogen werden muß. Und seynd sonst der Mathematicorum Salaria so seltsam und so gering, daß die Mutter gewißlich Hunger leiden müßte, wann die Tochter nichts erwürde 2c."

Stöfflers Hauptschrift über Astrologie ist sein Almanach. Das Wort Almanach, vom arabischen al-manah, b. i. Berechnung, ist im Mittelalter vielsach als Titel für calenderartige Taseln mit astronomischen Sphemeriben und astrologischen Abhand-lungen gebraucht. Gedruckte Almanache sind selten. 1474 erschien ein solcher von Regiomontanus, 1491 gab einen zweiten Engel in Wien heraus, der dritte aber ist berjenige von Stöffler, welcher 1499 erschien.

In der bestimmten Borausssicht, daß der Inhalt des Almanach auch seine bestimmten Gegner sinden werde, sagt Stöffler (und Pflaum) in der Borrede: "Bringet ihr auch dissige Hunde zum Schweigen, die ihren Rachen gegen Sternkundige öffnen und sie begeisern! Ihre Brust ist voll Galle und ihre Junge in Gift getaucht! Sie sollen aushören zu verläumden, was man ehren soll, und was zum Zwecke der Ehre und des Ruhmes so wie der Bequemlichkeit halber geschaffen und allseitig vollendet ist. Mögen sie voll Geiser beißen, sticheln, anklagen, verlachen nach Belieben, wir achten sie sicher geringer als Flecken an unserem Gewande. Und so wollen wir mit Gottes Hülse das Bellen und Gelächter und die Geschosse unserer Reider sonder Mühe überwinden. Unsere mühevolle, aber edle Arbeit, an der wir auch in später Nacht saßen, nehmt sie als Unterpfand unserer besonderen Berehrung ?)! Möge sie so ans Licht dringen und nicht im Finstern bleiben, sondern in die Welt hinaus gelangen. Nützen soll sie allen Freunden der Sternkunde, und wir zweiseln keinen Augenblick, daß wenn diese unsere Arbeit und Unternehmen einer eingehenden Prüsung unterworfen, sie dieselbe ausnehmen und studieren werden ?)."

Dieser schwungvollen Einleitung in den Almanach solgt nun eine kurze Abhandslung zu den Ephemeriden Monteregius, sodann eine Tabula regionum provinciarum et oppidorum insigniorum Europae mit der geographischen Lage. Bon schwäbischen Städten ist angeführt: Constanz, Ulma und Thübingen Gymnasium Sueviae. Nach kurzen Abhandlungen kommen dann Prognostica in Compendium redacta, Ysagogica in Astrologiam judicariam. Auf einer späteren Tafel kommt dann eine Zeichnung der 12 himmlischen Häuser, das Magisterium astrologiae genannt. Ein Canon de domidus coeli kadricandis schließt dann den astrologischen Theil ab.

<sup>1)</sup> Frankfurt 1610, bei Frisch I, 560.

<sup>2)</sup> Diese Ansprache gilt bem Beibbischof Daniel, Abt Beter in Dentendorf, fo S. C. Bubenbofen.

<sup>3)</sup> Die llebersetung bieser und anderer Stellen aus bem lateinischen Tert Stofflers hatte Berr Caplan Lorinfer dabler bie Glite ju besorgen.

Die himmlischen Häuser, aus welchen das Schickal der Menschen vorhergesagt wurde, bilden eine Grundlage für die Astrologie. Die Lage der 12 Häuser gegen den Horizont eines gegebenen Ortes für eine bestimmte Zeit, z. B. für den Augenblick der Geburt eines Menschen (Nativität), nennt der Astrologe Thema und aus diesem erfolgt die Prophezeihung. Die Herstellung der 12 Häuser erfolgt in jedem einzelnen Falle in der Art, daß man den Aequator in 12 gleiche Theile theilt. Auf 19 Taseln vollzieht dieses Stöffler mit Berechnungen, die in Zahlen Ausdruck gefunden haben. Die Häuser selbst heißen in der Astrologie 1) das Haus des Lebens, Horoscop, 2) das Haus des Glückes oder des Reichthums, 3) das Haus der Brüder, 4) das Haus der Verwandtschaft, 5) das Haus der Kinder, 6) das Haus der Gesundheit, 7) das Haus der Ehe, 8) das Haus des Todes, 9) das Haus der Religion, 10) das Haus der Würden und Kronen, 11) das Haus der Freunde und Wohlthäter, 12) das Haus der Feinde und Gesangenschaft 1).

In wie weit Stöffler sich mit der Stellung der Nativität befaßt, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden. Bermuthlich haben alle seine Freunde und Gönner dieselbe von ihm verlangt und wohl auch erhalten. Hierunter zählen wir: Kaiser Maximilian I., König Ferdinand, Herzog Ulrich, Weihbischof Daniel, Abt Beter, H. C. v. Bubenhosen 2c. Bestimmt wissen wir, daß er die Nativität Reuchlin, seinem Freunde, gestellt hat. Ein Aehnliches kann auch für Melanchthon geschehen son.

Am berühmtesten aber wurde Stöffler durch seine Prophezeihung für das Jahr 1524, denn sein Name und sein Ruf wurde durch dieselbe durch ganz Europa und die civilisirten Theile von Asien und Afrika verbreitet.

In dem geistigen Leben der Bölker hat sich seit den Urzeiten der Gedanke geltend gemacht, die Welt gehe einmal durch Feuer oder Wasser zu Grunde. Diese Hypothese erbte sich von Geschlecht zu Geschlecht und Prophezeihungen aller Jahrhunderte deuteten bestimmte Zeiten für diese Katastrophe an. Die stattsindenden Erdbeben treten dieser Ansicht bestätigend zur Seite. Auch die neuere Natursorschung sieht dieser Anschauung nicht gerade entgegen, und Falb sprach sich in seinen Borträgen in Stuttgart (März 1877) in seiner neuen Erdbebentheorie sür eine Wiederholung einer Sündsluth aus und bezichnete das Jahr 6400 n. Ch. als denjenigen Zeitpunkt, wo diese Möglichkeit eintressen bürste. Die religiösen Anschauungen der vorchristlichen Zeit, die Annahme des jüngsten Gerichtes im Christenthume, der Inhalt der johanneischen Apokalypse sind Momente, die diese Ereigniß immer und ewig neu in dem Gemüthe der Menscheit austreten lassen.

Fassen wir nun einen Astrologen ins Auge, der diese seine Afterwissenschaft in wissenschaftliche Formen zu bringen suchte, so darf es uns heute, nachdem mehr als drei Jahrhunderte verstossen sind, nicht mehr wundern, wenn ein Mann von Stöfflers Namen durch die Prophezeihung einer Sündsluth das Erdenrund in Angst und Schrecken versetzte.

In die Ephemeriden, die 1499 in seinem Almanach erschienen, schrieb Stöffler zum Jahre 1524 folgende 8 Linien :

Hoc anno nec solis nec lunae eklipsim conspicabimur. Sed praesenti anno errantium siderum habitudines miratu dignissime accident. In mense enim febru-

<sup>1)</sup> Bu weiterem Berftandniß in ber Stellung ber Nativität moge nachgelesen werben in Frisch: Replers Werte 1, 295, 386.

ario 20 conjunctiones cum minime mediocres tum magne accident, quarum 16 signum aqueum possidebunt, quae universo fere orbi climatibus, regnis, provinciis, statibus, dignitatibus, brutis, beluis marinis cunctisque terrae nascentibus indubitatam mutationem, variationem ac alterationem significabunt, talem profecto qualem a pluribus saeculis ab historiographis aut natu majoribus vix percepimus. Levate igitur viri christianissimi capita vestra!

Diese Worte gaben Stöfflers Schrift alsbald eine ungeheure Berbreitung, und die gelehrte, noch mehr aber die ungelehrte Welt befaßte sich alsbald mit dieser Prophezeihung.

Buerst griff in Frankreich Albertus Pighius zur Feber, denn er veröffentlichte in Paris 1518 die Schrift: Astrologiae defensio adversus prognosticorum vulgus. In Italien schrieb Augustus Niphus, Neapel 1519: De falsa diluvii prognosticatione. Dieselbe Schrift erschien in Rom 1521. In Deutschland ließ Scheubel i) eine Schrift ausgehen, die den Titel führt: daß kein Sündfluß werd aus der heiligen Schrift probirt und gezogen, damit sie sich mögen schrift widen wider die Astrologos, die mit dem Gewässer einer Sündssuß fürgeben im Jahr 1524, 25. Februar. — G. Tanstetter ließ die Schrift drucken: Libellus consolotarius, quo opinionem jamdudum animis hominum ex quorundam astrologastrorum divinatione insidentem de futuro diluvio etc., a fundamentis exstirpare conatur. Viennae 1523 i).

Der in Stalien, Frankreich und Deutschland angegriffene Stöffler ftand gemaltigen Gegnern gegenüber. Gine Antwort gab er nur Tanftetter in ber Schrift: Expurgatio adversus divinationem etc., Tubingen 1523. In dieser sagt Stöffler, baß 1524 eine eigenthumliche Beschaffenheit ber Geftirne eintrete und zwar theils mittlere, theils große Conjunctionen, von denen 16 mafferig feven. Sie bedeuten für bie ganze Welt eine Beränderung, wie noch nie eine vorhanden war. "Ich habe noch Niemanb," fuhr er fort, "Furcht eingejagt, indem ich nicht fagte, was für eine Beränderung, noch wann, noch speciell für welches land. Ich unterscheibe auch eine causa prima und eine causa secundaria. Die erfte ift von Gott, die zweite find die Dinge, durch die er wirkt. Allein wenn Gott nur als causa prima wirkt, gibt es boch Anzeichen von bem, was er wirken wollte. — Es gibt wohl Aftrologaster, 3. B. einen gewissen Lucas, ber aufs Jahr 1512 eine totale Ucberschwemmung angesagt hat. Ich habe bamals mit allen wiffenschaftlichen Grunden ihn widerlegt; demnach bin ich kein folch leichtglaubiger Menich. — Ich habe in meiner Bemerkung für 1524 nichts vom jungften Tage, sondern nur von Mutationen und Bariationen gesprochen, deren Art und Beise bei Bott fteht zc. zc."

Während Stöffler sich schriftlich mit Tanstetter abkämpst, fingen die Bewohner der alten Welt an, vor dem hereinbrechenden 25. Februar in außerordentliche Exaltation zu kommen. In Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland forderten die Einwohner von ihren Regierungen Schutzmaßregeln gegen die Ueberschwemmung; denn das Volk glaubte Stöffler mehr als allen anderen Gelehrten, deren Schriften oben angegeben sind. Man solle Flüsse und Archen bauen, damit die Menschen sich auf sie



<sup>1)</sup> Johannes Scheubel, 1494 in Kirchheim geb., wurde 1544 Professor der Mathematik und Aftronomie in Tilbingen; er ftarb 1570. 1552 erschien von ihm eine Algebra in Paris.

<sup>2)</sup> f. Beilage 17.

flüchten können. Die Weltereignisse, auch wenn sie von höchster Wichtigkeit waren, machten keinen Eindruck auf das von der Angst gepeinigte Bolk. In Frankreich verloren viele Menschen vor der angekündigten Ueberschwemmung den Verstand. Karl V. verlangte Gutachten von seinen Räthen und Gelehrten, und je näher der Tag heranrückte, in desto traurigere Zustände versank das Volk. Als der Tag nun nahe war, slohen ganze Familien auf Berge, und der Bürgermeister von Wittenberg ließ sich eine ziemsliche Menge Bier, um nicht bei der Sündsluth zu verdürsten, auf den obern Boden seines Hauses bringen.

Oer 25. Februar 1524 brach an und verlief ohne bie geringste Ueberschwemmung, hatte sogar einen freundlichen Character, und die Welt war von ihren großen Zweifeln und ihrer noch größern Angst befreit.

Durch eine solche Niederlage hätte man meinen sollen, wäre Stöffler in der öffentlichen Meinung vernichtet. Dem ist aber nicht also, denn Gott hat das Flehen um Rettung und die Buße der Menschen erhört, und in seiner Allmacht liegt es auch, das Orohendste abzuwenden. — Dieses sagt auch Stöffler in der Schrift gegen Tanstetter, daß alles bei Gott stehe, der strafen und die angedrohten Strafgerichte gegen die Menscheit, wenn sie sich bessert, zurückziehen, in den Lauf der Gestirne eingreisen und sagen kann, so und nicht anders ist mein Wille. —

Bwei dunkte Seiten bei Stöffler sind in den Capiteln IV und V zur Sprache gebracht. Der damalige Stand der Wissenschaften läßt diese schwache Seite Stöfflers einigermaßen entschuldigen, denn auch andere große Geister wie Kepler haben unter demselben Banne gelebt und geschrieben. Am auffallendsten ist es aber, daß der Zeitgenosse Stöfflers, Copernicus, den Weissaungen desselben gegenüber in so tieses Stillschweigen beobachtet hat. Aber auch der Canonicus Copernicus hat seine Ansicht, daß die Sonne der Mittelpunkt der Welt und die Erde ein Planet sey, nur als eine Hypothese dargestellt, zu der ihn die damals herrschenden Begriffe zwangen.

## VI.

## Stöffler als Mathematiker und Aftronom.

Euklib und Archimedes brachten die Geometrie der Griechen auf ihren Hößepunkt, während die Römer für mathematische Studien nur wenig Sinn an den Tag
legten. Die Aftronomie soll anno 2300 v. Chr. in China cultivirt worden seyn.
Schon damals hatte man erkannt, daß das Sonnenjahr 365½ Tag habe. Die
alexandrinische Schule zur Zeit der Ptolemäer kannte ein besseres und vollständigeres
Berzeichniß der Fixsterne. Der Alexandriner Ptolemäus hat ein vollständiges System
ber Astronomie hinterlassen. An dieses hingen sich die Araber sclavisch. Erst im 15.
Jahrhundert traten aber Männer auf, welche die Wissenschaft wesentlich sörderten.
Zu diesen zählen Purdach, gest. 1461, seine Schüler Regiomontanus, gest. 1476, und
unser Stöffler.

Indessen sehlte es schon auch vor dieser Zeit nicht an Männern, welche in Deutschland und besonders Schwaben sich hohen Ruf in der Mathematik und Astronomie erworben.

Die Entbedung bes Fernrohrs wird auf das Ende des 16. Jahrhunderts bestimmt und gesagt, dasselbe habe Metius oder Jansen in Holland ersunden. 1609 soll Galiläi Kunde von der Entdedung erhalten, und dasselbe zum 2. Male ersunden haben-Sosort ersand aber erst Kepler das astronomische Fernrohr und gab die erste theoretische Erklärung desselben. Daß aber dieses für die Astronomie unschätzbare Instrument schon vor Galiläi und Kepler, wenn auch in anderem Zustande, existirte und von den Astronomen der Klöster angewendet wurde, ist eine Thatsache, welche wir hier ansühren müssen.

"Ein Mond beobachtet die Gestirne."
(Bilb vor bem XIII. Jahrhundert.)

Wir glauben nämlich, daß auch Stöffler, der Erbe der Mönchsastronomie, von demselben Kenntniß gebabt haben kann.

In ber Stiftsbibliotbet in St. Gallen bat ber Cober 18 auf Seite 43 eine Reichnung. auf welcher ein Monch bargeftellt ift 1), wie er burch ein Bernrohr ein Geftirn beobachtet. Das ganze fo fcon ausgearbeitete Stativ fpricht dafür, daß man großen Werth auf bas Inftrument gelegt bat. Gine rauberifche Hand hat aber den Discos herausgeschnitten. Das Blatt, auf welchem fich bie Figur befindet, ift ein Balimpfest, b. b. ein Bergament, bas zum zweitenmal beidrieben murbe, wobei bie erfte Schrift verdedt ober verbunkelt ift. Diefe Figur, wie fie nebenan abgebildet ift, gehört der erften Schrift an, die vorherrichend in Uncialbuchstaben geschrieben ist 2). Die zweite Schrift mag aus bem

<sup>2)</sup> Uncialbuchftaben hießen ursprünglich biejenigen, welche auf Monumenten gebraucht wurden. Sie hatten die höhe eines Zolles (Uncia).



<sup>1)</sup> Ribefons von Arr, Gefcichte bes Cantons St. Gallen 1810, I, 265. Stiftsbibliothetar Raf in St. Gallen batte die Freundlichteit, das interefante Bilb zu copiren, wie es ber Holzschnitt giebt.

13. Jahrhundert stammen. Um wie viel älter die erste Handschrift ist, läßt sich nicht bestimmen, da nur Weniges davon lesbar ist. Im gleichen Codex solgen noch 3 Blätter Palimpseste, zu denen die Figur gehört, denn der Inhalt ist Astronomisches!). Was in dem ausgeschnittenen Theile gezeichnet war, läßt sich nicht ermitteln, es ist aber möglich, daß hierüber der Text Ausschluß gibt, und sagt, welche Construction das Fernrohr in seinem Innern hatte.

In Schwaben war es Hermann ber Contracte, welcher die Mathematik und Astronomie mit großem Erfolge bearbeitete; berselbe ist 1013 geboren, und war Sohn des Grafen Bolfrad II. von Beringen. Diese Familie gublt zu ben Stammesgenoffen der Grafen von Burtemberg, denn auch die Beringer führen das Sirfchorn im Warven. Bon Kindheit an litt er an Gichtschmerzen, die ihn fo gerrütteten, daß er ohne Sulfe fich nicht bewegen tonnte. Man nimmt an, er fen in St. Gallen erzogen und in der Reichenau Mönch gewesen. 1054 starb Hermann und wurde in Altshausen in der Gruft seiner Bater begraben. Bon ihm besiten wir noch die Schriften : De mensura Astrolabii und De utilitatibus Astrolabii. Ein zweiter Beros in der Mathematik und Aftronomie war in Schwaben Wilhelm, von 1071-1091 Abt in Hirschau; auch er schrich über bas Aftrolabium und 3 Bücher aftronomischer Anstitutionen. Er gilt wohl am richtigsten als Erfinder ber Uhren. — In gleicher Beise war auch Albertus Magnus, Graf von Bollstätt, (1205 in Lauingen geboren und in Cöln 1280 gestorben,) groß in Mathematit und Mechanit. Sammtlice 3 Manner tannte Stoffler aus ihren Schriften genau und citirt fie zu wiederholten Malen.

Da die rein mathematischen Schriften Stöfflers nicht aufgefunden werden konnten, so muffen wir hier über eine Hauptthätigkeit in seinem Lehramte schweigen.

Das wichtigste astronomische Werk Stöfflers sind seine Ephemeriden, sie theilen aber das Schickal der gleichnamigen Werke von Purbach und Regiomontan, welche durch die Entwicklung der Astronomie als unrichtig angesehen werden müssen. An Berühmtheit zu ihrer Zeit übertrasen sie vielleicht diejenigen der beiden genannten Astronomen und waren auch lange noch nach Copernicus' Entdeckungen in Benützung, und Mästlin, der große Astronom, nannte ihn wohl wegen dieser Ephemeriden tantum virum, so wie ihn Frisch <sup>2</sup>) als einen der Begründer der Astronomie beim Wiedererwachen der Wissenschaften in Europa bezeichnet.

Die Ephemeriden selbst sind aftronomische Taseln, worin die täglichen Stellungen der Sonne, des Mondes, der Planeten und die übrigen Erscheinungen am Himmel verzeichnet sind. Stöffler arbeitete seine Ephemeriden auf 30 Jahre und zwar von 1499—1531. Diese Riesenarbeit vollendete er als Pfarrer in Justingen, denn nur in diesem ruhigen abgelegenen Alborte konnte er ungestört dieses Meer von Zahlen schaffen. — Bei der ersten Ausgabe zieht Stöffler den Meridian über Ulm, ad situm imperialis et praeclari oppidi Ulm. In der späteren Ausgabe der Ephemeriden 1513, wo Stöffler Prosessor in Tübingen ist, zieht er den Meridian über Tübingen, ad situm Tübingen, und sagt in seinem großen Calender: "Hieber soll keineswegs verhalten werden, daß alle unsere Rechnung der Stunden und Minuten ist abgesertiget auf den Mittentag der grünenden und blühenden Hohenschul zu Tübingen, darum daß

<sup>1)</sup> Carbinal Angelo Mai hat die Runft erfunden, die erften Handschriften ber Palimpfeste zu lefen. Er bringt bazu chemische Mittel in Anwendung.

<sup>2)</sup> Schriftliche Mittheilung.

sie allen Europäern lobreicher würde und wir (nach unserm höchsten Bermögen), allba wohnend, dieß Buch gemacht haben. . ." Bürde Stöffler, unter der Bezeichnung "unsere Wohnung" sein Wohnhaus und nicht die Studt Tübingen verstehen, so hätte er seinen Meridian über die alte Bursa, jest geburtshülstiche Klinik gezogen. Nach Stöffler liegt Tübingen: Longitudo: 26 Gd. 23 M., Latitudo: 48 Gd. 38 M.

Die Beurtheilung Stöfflers als Astronom hat Delambre in seiner Histoire de l'Astronomie du moyenage, Paris 1819 versucht. Wir geben sie wörtlich von p. 373—376 und 572 bis 573 und müssen die Correctur einzelner sehlerhafter Angaben dem Leser überlassen.

I. Jean Stoeffler, né en 1472, professeur de Mathématiques à Tubingue, et mort en 1530, a fait des éphémérides pour 50 années, à commencer de 1500. Regiomontanus en avait publié pour 30 années, depuis 1475 jusqu'à 1506. Lalande dit qu'à la Bibliothèque du Roi on en trouve pour 1442. Les livres de cette espèce, où l'on voit jour par jour les longitudes et les latitudes des planètes, leurs aspects, l'annonce des éclispses et les phénomènes à l'observation desquels il est bon qu'on se prépare, n'étaient pas inconnus aux Grecs, et se sont fort multipliés depuis l'invention de l'imprimeris. Les astronomes les publient d'avance pour un certain nombre d'années, et c'est dans leurs recueils que les compilateurs prennent ce qui leur est nécessaire pour les almanachs nombreux qui paraissent au commencement de chaque année, pour les usages civils. Les éphémérides étaient destinées particulièrement aux astronomes et aux astrologues. Utiles à l'époque pour laquelle elles sont calculées, elles sont ensuite ensevelies dans la poussière des bibliothèques, où l'on va rarement les consulter. On les calcule sur les tables qui passent pour les meilleures à chaque époque; elles peuvent encore épargner quelques calculs dans la discussion qu'on pourrait faire des observations de Tycho, de ces contemporains et de ces successeurs. trouve aussi quelquefois des Préfaces ou de petits Mémoires qui peuvent n'être pas sans intérêt. C'est ce qu'on peut remarquer dans les éphémérides de Képler et de quelques astronomes plus modernes. Nous ne dirons rien de celles de Stoeffler, que nous n'avons pu nous procurer. Les uns disent qu'elles finissent à 1531, d'autres à 1532. Lalande dit qu'elles ont été étendues depuis jusqu'à 1544. Dans sa Bibliographie il parle d'un Jean Stoefler et d'un Jean Stoeflerin. Il paraît supposer que c'est le même. A la page 26, il attribue les éphémérides à Stoeflerin; page 27, il annonce des Tables astronomiques de Stoeffler; page 31, il donne comme de Stoeffer, le même ouvrage qu'il attribuait à Stoeflerin, page 26; page 36, il donne à Stoeflerin un Traité de l'Astrolabe, dont nous allons parler.

Elucidatio fabricæ ususque astrolabii a Joanne Stoeflerino Justingensi, viro germano et totius sphæricæ doctrinæ doctissimo, nuper ingeniose concinnata atque in lucem edita, 1513. (L'édition, que je posséde, est celle de 1594.) Cui, perbrevis ejusdem astrolabii declaratio a Jac. Kæbellio adjecta est.

L'auteur ne donne que des constructions graphiques, et ce sont celles de Ptolémée. Il donne aux almicantarats le nom de cercles de projection; il place à l'horizon les cercles verticaux, les cercles des heures égales ou équinoxiales. Pour les heures inégales, comme il les suppose des grands cercles de la sphère,

ı

elles sont nécessairement des cercles sur la projection; mais on a trois points de chacun de ces cercles, il ne reste plus qu'à en chercher le centre, ce qui est un problème très élémentaire de Géométrie. L'équateur et les deux tropiques sont coupés par l'horizon, en parties dont l'une est l'arc diurne, l'autre l'arc nocturne. Partagez chacun des trois arcs diurnes en deux parties égales, vous aurez sur chaque ligne horaire trois points par lesquels il ne restera plus qu'à faire passer un arc de cercle.

Pour placer les cercles des maisons, il donne la préférence à la méthode qu'on appelle rationnelle, et qui est celle de Régiomontan. Ce sont des grands cercles dont la position est déterminée. Il n'y a donc aucune difficulté à le placer sur l'astrolabe par les règles générales; mais comme tous ces cercles passent par un même point de l'horizon, et qu'ils partagent chaque quart de l'équateur en trois parties égales, on a toujours trois points de chaque cercle, il ne s'agit plus que de trouver le centre.

Les lignes crépusculines sont des almicantarats; il a déjà donné d'avance la manière de les placer. Les quatre vents cardinaux sont indiqués naturellement par deux diamètres de l'équateur, qui se coupent à angles droits. La manière dont il place les huit autres, à 24° des principaux, de part et d'autre sur le limbe extérieur, est expéditive, et il serait bien inutile d'y chercher plus d'exatitude.

En parlant de l'Araignée, il nous apprend que les Arabes la nomment Alancabuth; il divise le zodiaque au moyen d'une règle qu'il fait passer par le pôle de l'écliptique, et quil fait tourner le long des divisions de l'équateur. Dans toutes ces positions, la règle indique les points de l'écliptique qui répondent à l'équateur. Ce moyen ingénieux et simple n'était pas inconnu à Ptolémée, ni très probablement à Hipparque; nous l'avons démontré dans notre Extrait du Planisphère de Ptolémée, ainsi que la manière de placer les ètoiles sur l'Araignée.

L'ostenseur, la règle, l'index, l'almuri, tout cela est la même chose; c'est l'alidade. Sur le dos de l'astrolabe, Stoeffler place l'excentrique du Soleil, qu'il divise en mois. Un cercle intérieur marquait les jours de chaque mois; nn autre, encore plus petit, marquait les lettres de la semaine; enfin, un dernier marquait les noms des saints et les fêtes principales. Le dos de l'astrolabe marquait encore les ombres verses et droites, et les divisions du quart de cercle servaient à observer les hauteurs et les dépressions; on y marquait aussi quelquefois les heures égales et inégales.

La seconde partie enseigne à se servir de l'astrolabe, et n'est pas susceptible d'extrait. On y voit que les Babyloniens, les premiers, partagèrent le jour et la nuit en heures toujours égales entre elles, et qui variaient continuellement d'un jour à l'autre. Il cite le témoignage d'Hermès-Trismégiste; mais sans avoir lu cet auteur, j'ai pensé que le cadran de Bérose avait pu suggérer l'idée de cette division et la manière de connaître l'heure en tout tems par l'ombre du Soleil. Herman dit que les offices divins étaient assujétis aux heures temporaires.

En terminant cette partie, Stoeffler décrit le cadran à deux limbes, qui montrait l'heure par un fil à plomb sur lequel glissait une perle que l'on plaçait plus haut ou plus bas, selon la déclinaison du Soleil. Deux pinnules servaient à placer l'instrument à la hauteur du Soleil, le fil à plomb était la ligne verticale, la perle marquait l'extrémité de la tangente de la hauteur du Soleil et l'heure qui y correspondait.

Cet Ouvrage, et l'Extrait qu'en fait Kœbellius, ne nous apprennent donc rien qui concerne la théorie, mais seulement ce qu'on était alors dans l'usage de marquer sur les astrolabes, et c'est uniquement pour cette raison que nous en avons parlé. On voit à la page 155 une figure qui est remarquable et prouve le gôut de l'auteur; elle représente un triangle rectangle, l'œil est à l'angle de la base, un singe est au sommet, relevant la queue pour rendre le point de mire plus visible.

Stoeffler est encore auteur d'un long Commentaire sur la sphère de Proclus. Quoiqu'il y affecte beaucoup d'érudition, son livre ne nous apprend rien, pas même le plagiat impudent de Proclus.

II. Parmi les modernes qui ont traité de la Gnomonique, les premiers, suivant Montucla, furent Jean Stabius, André Striborius et Jean Werner, astronomes du quinzième siècle, dont les ouvrages n'ont pas vu le jour; il ajoute que Jean Schoner fit paraître, en 1515, un livre initulé: Horarii cylindri canones, où il enseignait la construction des cadrans cylindriques; et que son fils André publia, depuis, ses propres ouvrages gnomoniques, à Nuremberg, en 1562; mais Lalande a dit que Sébastien Munster avait été le premier. Les dates prouvent que Lalande avait raison, du moins contre Montucla.

Cependant on trouve quelques idées de Gnomonique moderne dans un Traité de Stoffler, sur le Calendrier romain, imprimé en 1518, c'est-à-dire treize ans avant la première édition du livre de Munster. On y voit la description du carré horaire général, d'après Régiomontan. Ce carré suppose déjà les heures égales; elles étaient donc établies dès le milieu du quinzième siècle, et peut-être plus anciennement.

Stoffler, prop. 21, enseigne la construction d'un quadrant propre à faciliter la description des cadrans horizontaux.

Soit le quart de cercle CB, divisé en ses 90° de C en B. Tirez les rayons AC, AB; divisez AB et AC en trois parties égales, et tracez les quarts de cercle DF et EH, du même centre A. Le cercle CB servira, par exemple, pour la hauteur du pôle 36°; le cercle DF pour la latitude 49°, et EH pour 62°. Ces nombres sont arbitraires; on peut let resserrer ou les étendre.

D'après une table des angles horaires du cadran horizontal, pour 36° marquez sur BC les points des six heures égales; avec la table de 49°, marquez-les de même sur DF; et avec celle 62°, marquez-les sur EH.

Par les trois point correspondans d'une même heure, comme 1, 1, 1, ou 2, 2, etc., faites passer un arc de cercle.

Par le centre A, faites passer un fil très fin, le long duquel glissera une perle. Divisez les parties CD et DE chacune en treize parties égales; la droite CD indiquera tous le degrés de latitude de 36 à 62°. Arrêtez la perle au point qui marque la latitude; alors faites mouvoir le fil autour du centre A, le long de CB; dans ce mouvement, la perle indiquera sur les courbes horaires le point qui convient à la latitude.

Quand la perle couvrira une des courbes, le fil formera au centre A, avec le rayon AC, l'angle horaire de l'heure et du lieu. Cet angle vous servira à tracer votre cadran horizontal. Il ne restera plus qu'à placer l'axe qui doit

faire, sur la méridienne AC, l'angle égal à la hauteur du pôle sur le plan du cadran.

On voit que la méthode n'est qu'approximative; elle n'est rigoureuse que pour les trois latitudes primitives.

Stoffler nous dit qu'on peut calculer les angles horaires par les vieilles tables du premier mobile, et notamment par celles de Régiomontan. On devait connaître la formule  $\left(\frac{\sin A}{\cos A}\right) = \sin H\left(\frac{\sin P}{\cos P}\right)$ . Stoffler ne parle pas de cette formule; il nous dit seulement que par ses tables du premier mobile, l'opération est laborieuse, mais parfaite.

Stoffler nous dit encore qu'il pourrait nous enseigner à décrire le cadran oriental et occidental; il donne des tables des angles horaires du cadran horizontal et du vertical non déclinant, pour nombre de latitudes, et ces tables sont exactes. On connaissait donc la règle qui sert à calculer ces angles, quoique Stoffler n'en fasse aucune mention expresse. Les cadrans avaient un centre; ils marquaient l'heure par l'ombre d'un axe. Voilà tout ce que nous apprend Stoffler, et probablement tout ce que l'on connaissait avant Munster; il en résulte évidemment qu'une Gnomonique nouvelle s'était formée, dont on ne peut assigner le premier auteur. Voyons du moins quels accroissemens elle aura reçus entre les mains des auteurs qui ont succédé à Stoffler.

## VII.

# Stöffler und die Calenderverbefferung.

Seit der Mitte des 2. Jahrhunderts entstand über die Reit der Feier des Ofterfestes zwischen der orientalischen und occidentalischen Kirche ein fehr heftiger Streit, welcher ber Ofterftreit genannt wirb. Die morgenländischen Chriften wollten biefes West am 15. Risan zugleich mit ben Juben feiern, die abendländischen bagegen ohne Paffamahl an einem Sonntage als bem Auferstehungstag Jesu. Die Bestimmung bes Ofterfestes ift für die gange Festrechnung ber driftlichen Rirche febr wichtig, ba fic alle andern beweglichen Feste nach demselben richten. Das Ofterfest soll an bem Sonntag gefeiert werben, ber zunächst auf ben Frühlingsvollmond folgt, und wenn biefer Bollmond auf einen Sonntag fällt, an bem nächft folgenden Sonntag. Unter dem Frühlingsvollmond versteht man benjenigen am 21. März, an welchem Tag man ben Anfang bes firchlichen Fruhlings fest. Der zur Bestimmung bes Ofterfestes bienende Bollmond ift aber in Birklichkeit nicht der aftronomische und mahre, sondern ber mittlere Bollmond, ber immer 14 Tage nach bem Neumond gesetzt wird. Diese ursprünglich alexandrinische Berechnungsweise ging durch ben Abt Dionysius in Rom (525) auch in die römische Kirche über. Durch dieselbe soll bezweckt werben, daß bas driftliche Ofterfest nie mit bem ber Juden auf benselben Tag bes Jahres fallen foll; allein baffelbe fällt 1805, 1825, 1903, 1923, 1927, 1981 mit jenem zusammen. Diese für die katholische Kirche wichtige Frage rief stets den allgemeinen Wunsch nach einer Verbesserung des Calenders hervor. Die Synode von Arles 314, das Concil von Nicäa 325 behandelte diesen Gegenstand. Eine wichtige Borarbeit hatte für das Constanzer Concil (1414—1418) der sternkundige Cardinal von Ailly ausgearbeitet und Cardinal Nicolaus von Cusa that das Gleiche für das Basler Concil (1431—1440). Sixtus IV. berief 1474 den Mathematiker Regiomontanus wegen der Calenderverbesserung nach Rom. Ohne seine Ausgabe zu vollenden, starb er das selbst 1476. Julius II. und Leo X. ließen die Sache nicht ruhen und ersahen das Concil im Lateran als diejenige Versammlung, welche die Sache entscheiden sollte.

So lagen die Berhältniffe, als Stöffler aufgeforbert murbe, feine Ansichten über bie Calenderverhefferung bargulegen. Stoffler fagt im 31. Capitel feines großen Calenders: "Darum bin ich in vergangenen Sahren burch meine Oberen aufgefordert worden bei verbundenem und ichuldigen Gehorsam und fchwerem Banne, bag ich nach meinem Bermogen und Berftand meines lauteren Gewiffens thate in Gefcrift anzeigen, in was Geftalt ober Form die Mangel bes romifchen Calenders mochten abgestellt werden, daß gemeldeter Calender wiederum zu seinen Rraften und Rusbarkeit tame, zu verhuten andere daraus fliegende Schaben. Das habe ich als geborfamer Sohn gethan und meine Meinung in diesen Dingen mit gebührlicher Brotestation laffen überantworten unserem allerheiligsten Bater Babft Leo X., den hochgelehrten Batern bes Concilii lateranensis etc. Die mogen bieß mein Schreiben und Meinung annehmen, abthun, beffern, mindern oder mehren, und mich auch insbesonder bezeuget und protestiret: bak ich bierin nichts will fürnehmen ober balten, benn bas von obengenanntem unserem allerheiligften Bater dem Babft von gemein Concilii lateran ensi ober von andern Babsten oder Concilien wird bestätiget und approbirt. Sab auch foldes befdrieben, als mich in meinem Biffen bat gut bedaucht, Riemanden zu Sag und Biderwillen, allein zu gut der beiligen driftlichen Rirche und der Bahrheit, darzu ich burch inbrunftige Begierde und gemeinen Gelubdes der Taufe verbunden bin."

Stöffler hat eine beutsche und lateinische Ausgabe seines Calenders drucken lassen; die lateinische Ausgabe enthielt 41, die deutsche Ausgabe aber nur 31 Capitel. Die Gründe hiefür spricht er sehr deutlich in nachfolgenden Worten des 31. Capitels aus: "Darum so solche Dinge von meinen Händen genommen sind, so will ich davon in deutscher Zunge nicht schreiben. Bitte den gemeinen schlichten, frommen und einfältigen Laien, er wolle nur Begnügen haben an dem 4. und 5. Capitel dieses Calenlers, indem er genugsammtlich sindet die Feier des österlichen Tages und aller andern beweglichen Feste nach Brauch der heiligen römischen Kirche. Dann ich will mich dem gemeinen Laien und Niemand surversen zu einem Stoßstein, daß er ob meinem Schreiben Nergerniß empfinge. Ich habe auch in meinen mindern Jahren dis in mein Alter solche Dinge nach meinem Vermögen gestohen, ermahne und bitte alle frommen und schlichten Laien, sie wollen sich treulich hüten vor Ersahrung der Dinge, die ihnen zu hoch sind, sepend nicht zu spitzsindig, nicht zu hart zu ergründen verdorgene Dinge, ihre Vernunft übertressend. Fürwahr der hoch steiget, leidet oft schweren Fall."

Da Stöffler sagt, er sey von seinen Oberen mit schwerem Banne bebroht, wenn er seine Borschläge nicht ausarbeite, so ist man begierig zu wissen, wer diese mächtigen Oberen seyen. Herüber gibt Stöffler in der lateinischen Calenderausgabe Auskunft, denn er bezeichnet sie mit den Worten: Rector et Consiliarii floren-

tissimi studii tubingensis. 1514 war Jakob Lempp von Steinheim, Doctor der Theologie und Decretalen, Rector der Universität. Dieser Lempp war Genosse Keuch-lins und vertheidigte denselben 1513 in Mainz in dem Streit mit den cölnischen Theologen. Die Confisiarii waren wohl die damaligen ordentlichen Lehrer der Theologie: der eine ist der bekannte Bendel Steinbach und der andere Martin Plantsch, ein ebenso geistreicher als salbungsvoller Prediger. Derselbe ist der Stifter des Martinianums und wurde 1533 von dem Bischof von Constanz, Hugo von Landenberg, nach Zürich geschick, um gegen Zwingli die Sache des Pabstes und der Kirche zu vertheidigen.

In der deutschen, sowie in den zehn weitern Capiteln der lateinischen Calenderausgabe handelt Stöffler sehr ausführlich vom Calender des Julius Casar, den Fehlern, welche Abt Dionysius in seinem Calender einführte, bespricht Ambrosius, Cyrillus, Policarpus, die anatolischen Bischöfe, die Beschlüsse des nickanischen Concils, den Streit der Griechen mit den Alexandrinern, den der Griechen mit den Lateinern über das Passafest, beleuchtet diesen nicht enden wollenden Streit mit seinen astronomischen Ansichten, die er zur Correction des Calenders angewendet wissen will, und definirt sodann die allein richtig gestellte Passafeser. — Alle seine Untersuchungen concentrirt Stöffler in ein Summagium mit 11 Borschlägen; diese lauten also:

#### 1. Boriglag.

Die römische Kirche muß die wahre Größe des Jahres, so weit es möglich ist, kennen lernen. Und zwar ist für unsere Zeit die Größe des Alfonsinischen Jahres die sicherere.

## 2. Boriglag.

Die Berechnung des chriftl. Ofterfestes beruht auf 3 Bedingungen: der Beobachtung des Frühlingsäquinoctiums, des Bollmondes nach dem Frühlingsäquinoctium, und der Beobachtung des Sonntages.

### 3. Boridlag.

Die Kirche soll zum Zwede der Calenderverbesserung und der Feier des hoben Oftersestes, das wirkliche, nicht das mittlere Aequinoctium beobachten.

#### 4. Boriglag.

Die Kirche soll dem wahren Frühlingsäquinoctium seine Stelle im März anweisen; und zwar soll sie entweder jetzt den 10. und 11. März wählen, oder sie soll es mittelst Reduction auf den 21. und 22. März ansetzen, jedoch nur allmälig, nemlich durch Auslassung von 11 Schalttagen, die während 40 Jahren in den betreffenden Schaltzahren nicht eingeschaltet werden.

#### 5. Boridlag.

Bum Zwede einer dauernden Verbesserung des römischen Kalenders muß das Nequinoctium, nachdem es einmal angesetzt ist, auch sixirt werden, damit es nicht in Zukunst seine Stelle ändere; dies geschieht nach Alsonsinischer Berechnung durch Auslassung eines Schalttages in etwa 134 Jahren. Sonst verwickelt sich die Kirche wieder in die alten Jerungen.

#### 6. Boriglag.

Als natürlicher Tag wird hiebei passend angenommen die Zeit von Mitternacht bis wieder Mitternacht.

#### 7. Boriglag.

Die Festsetzung des wahren Frühlingsäquinoctiums und die Aufzeichnung eines 19jährigen Zeitkreises oder eines sogenannten Mondeirkels vertragen sich nicht, weil in Zukunft die Neu- und Vollmonde von den ihnen angepriesenen Stellen gegen Ende des Monats hin sich entsernen müßten, woher dann ein neuer Jrrthum käme, da ja Oftern am 13., 12., 11. Monde u. s. w. geseiert würde. Deshalb soll gar kein 19jähriger- oder Mondeirkel zur Verbesserung des Calenders und zur Auffindung des Oftervollmondes in denselben eingetragen werden.

#### 8. Boridiag.

Es soll der wahre, nicht der mittlere Bollmond bei der Feier des Ofterseffetes beachtet werden; es ist sogar sobnend, die ganze Ofterberechnung von der wirklichen Gestirnbewegung abzuleiten.

#### 9. Boriglag.

Als feste Regel ist an dem nächsten Sonntage nach dem wirklichen Bollmonde, der auf das wirkliche Aequinoctium folgt, das hohe Osterfest von allen Christen zu feiern.

#### 10. Boridlag.

Die Kirche lasse burch einen gelehrten Astronomen eine Ostertabelle auf 1 Jahrtausend oder auf noch mehr ansertigen. Auf dieser sollen stehen links die Jahrzahlen; bei Schaltjahren soll der Buchstabe b (dissextilis) beigesetzt werden. Rechts, gerade gegenüber den Jahreszahlen, sollen stehen: Die goldene Nummer (die Zahl, die den Mondeirkel anzeigt), der Sonntagsbuchstabe, das wirkliche Acquinoctium, der wirkliche Ostervollmond und die Stelle des Ostersestes selbst, d. h. der Tag und Monat, an welchem in dem betreffenden Jahr das Ostersest wird geseiert werden. An der Hand dieser Tabelle wird zeder Geistliche das Ostersest ohne Mühe und Bedenken verkünden können. Die andern beweglichen Feste kann man auf einer Tabelle als Anhang verzeichnet sinden.

#### 11. Boriglag.

Die siebentägigen Unterschiede, die zuweilen wegen der Berschiedenheit der Mittagklinie bei der Osterseier entstehen, dann nemlich, wenn der wirkliche Ostervollmond am Samstage vor jenem Sonntage eintritt, kann die Kirche in zweckmäßiger Beise so ausgleichen: Sie berechne die wirklichen Aequinoctien und Ostervollmonde nach dem Meridiane von Rom, dem Haupte aller Kirchen. Sie setze ferner fest, es sollen alle christlichen Bisthümer nach einer nach Kom berichtigten Ostertasel das Ostersest mitthig und unabänderlich seiern. Es sollen nemlich die Bölker, die das Ostersest mit der römischen Kirche seiern, kraft des Gehorsames, den sie nach Gott der römischen Kirche schulden, so angesehen werden, als wären sie an diesem Tage in Rom selbst.

"Bas ich in diesem Werke geschrieben habe, habe ich (Gott sey mein Zeuge) nicht in der Absicht, jemanden zu tadeln und zu verletzen, geschrieben, sondern weil mir das christl. Gemeinwesen am Herzen liegt. So viel solle gelten, als die römische Kirche gutheißt."

Das lateranische Concil, für welches diese große Arbeit Stöfflers bestimmt war, hatte fich aber mit andern Aufgaben zu beschäftigen und war auch nur von fehr turger Dauer. Wiederholt beschäftigte sich mit ber Calenberverbesserung bas Tribentiner Concil (1545-63). Der Frater Johannes Maria Tholosanus, ber an bas Tribentiner Concil Borichlage jur Calenderverbefferung machte, benütte Stofflers Arbeit für benfelben und beftreitet auch einzelne Theile. Im großen Gangen aber gingen Stöfflers Borichlage auf genanntem Concil burch und Gregor XIII. wurbe beauftragt, den neuen Calender einzuführen, ber nun ber gregorianische beißt. Die Berbefferung bes Calenders beftebt in Beglaffung von 10 Tagen (Stöfflers 4. Borichlag) im Oftober 1582. Die Annahme und Ginführung bes neuen Calenders geschah aber nicht in allen Ländern gleich. Stalien, Spanien und Bortugal befolgten bie Bulle Gregor XIII. fofort. Frankreich folgte zwei Monate fpater; bie latholischen Theile in Deutschland, Rieberlanden und ber Schweiz 1583, Bolen 1586, Ungarn 1587. Die evangelischen Stände Deutschlands nahmen nach langem Streite bie Berbefferung erst im Rabre 1700, wo fie 11 Tage ausließen und vom 18. Februar sogleich zum 1. Marg übergingen. Die Ruffen, wie überhaupt bie Betenner ber gricchischen Rirde. find bei dem alten julianischen Calender geblieben, und find hinter ben übrigen Europäern feit 1800 um 12 Tage gurud, die fich 1900 auf 13, 2100 auf 14 Tage vermehren.

Die große Arbeit Stöfflers und ihr Erfolg hatte die Auftraggeber, seine Oberen, sehr erfreut, und ganz Deutschland begrüßte sie als erfreulichen Fortschritt und nahm den größten Antheil an dem Werke. Die hervorragendsten Männer seierten Stöffler in Gedichten u., so Johannes Brenz und Ulrich von Hutten 1).

## VIII.

# Stöffler als Cosmograph.

Claudius Ptolemans verfaste eine Geographie, in welcher er zuerst die Lage der Orte nach den Längen- und Breitengraden bestimmte und außerdem den geometrischen Grund zur Berfertigung der Landsarten legte. Diese Geographie beherrschte das ganze Mittelalter, und auch Stöffler las 2 Jahre über dieselbe. In diesen seinen Borlesungen aber hatte Stöffler ein sehr selbstständiges Urtheil und griff Ptolemaus, namentlich was die Lage der Orte betrifft, auss entschiedenste an. In seinem Calender sagt Stöffler im XIX. Capitel: "Das Buch Ptolemai, von der Beschreibung des ingewohneten Erbreichs, oft durch die wirkliche und wunderbarliche Kunstdruckerei <sup>2</sup>), gedruckt und aus-

<sup>1)</sup> S. Beilage 4.

<sup>2)</sup> Stöffler hat hier sicher vie Ausgaben bes Ptolemaus im Auge, welche in illm erschienen. Wir lennen zwei solcher Ausgaben, welche zu ben größten Seltenheiten der Buchdrudertunst zählen: a) Ptolemaei Cosmographia cum 32 tadulis geographicis. Impressum Ulme per ingeniosum virum Leonhardum Hol, praesati oppidi civis. 1482. Größtes Foliosormat. 1508 schenkte Kaiser

gegangen, erfinden wir an vielen Orten gebrechhaftig und ungerecht, nicht allein in ber Städte Länge, sonbern auch Breite, und fürnehmlich in Europa, barinnen wir wohnhaftig find. Rimm auch für mich, bag wir als neuer Erbreichbeschreiber bie Lange ber Stäbte alfo ftimmeln und abfurgen, bag gulest nichts übrig bleiben wird, und baburch (furz davon geredt) das Werf bes Surften ber Mathematif Btolemai vermafelt und befledt wird. Ich werde gezwungen zu Zeiten meiner und anderer Lehre, daß wir uns fürnehmen, teine Ursach für eine Ursach, daß wir gedürstigen so frevelich die Länge ber Stabte, fo in ben griechischen Buchern Btolemai recht gefdrieben find, unterftanben au rechtfertigen, corrigiren, und zu mindern, werde billiger genannt Berft orer benn Corrigirer. Solches mochte in gang vielen Erempeln angezeigt werben, aus benen merk etliche: Argentoratum, eine Stadt am Rhein, jetund Strafburg genannt; bat nach Anzeigen Btolemäi gar 28 Grad in der gange, ber geben wir neuer Erdreichbefcreiber 24 Grab. Colonia Agrippina, jegund Coln; eine hochberühmte erzbischöffliche Stadt, die Btolemäi nennt Agrippinensem und gibt ihr in der Länge 28 Grad, bie mindern wir bis auf 23 Grad zc. - Wir segen keinen Zweifel, viele werden fenn, die unfere Tafel ber Ronigreiche zc. werden ftrafen, urtheilen und widersprechen. So fie bas thun, uns zu einer Unterweifung, fo nehmen wir bas mit bankbarem Bemutte, weil wir nicht alle Dinge vermögen. Doch so bitten wir fie eines, daß in biefer Strafe ihre Strengigfeit nicht ju fcarf fepe, ihre Ungunft nicht unmößig bart, ihre Milbigkeit mehr benn billig ift und unfrer icone. Wir haben keinen Schild und Bebelf, ben wir biefen unfern Richtern fürwerfen, fo ift uns auch feine Frequing in dem Tempel Apollinis."

Diese Festigkeit und Selbstftändigkeit dem bis dorthin unangesochtenen Geographen Ptolemäus gegenüber, ist für Stöffler auszeichnend und wir könnten wohl noch Beiteres anführen, wenn wir seine geographischen Schriften besitzen würden. Daß Stöffler Erdglobus versertigte, müssen wir annehmen, da wir ihn im nächsten Absschnitt als großen mechanischen Künstler lernen werden.

Am meisten ist bedauerlich, daß wir den Inhalt seiner Schrift: de duplici projectione in planum, sive quomodo quam commodissime chartae cosmographicae, quos mappas mundi appellant, possint designari, nicht näher mittheilen können. — Mit Martin Behaim, welcher 1492 einen Erdglobus versertigte, schließt man in der Regel die zweite Periode in der Entwicklung des Landkartenzeichnens ab und beginnt die 3. mit Schastian Münster 1550. Nun ist Münster Stöfflers Schüler und wird beschuldigt, seinen Lehrer und Freund abgeschrieben und die abgeschriebenen Werke als die seinigen herausgegeben zu haben. Sebastian Münster ist 1489 in Jngelheim geboren und kam 1515 in das Franziskaner-kloster (jetzt kath. theologisches Convict) in Tübingen. Als solcher war er Zuhörer von Stöffler und erwarb sich seine Freundschaft, schrieb seine Borträge nach, und dessen Manustripte ab. 1529 kam Münster nach Basel und wurde, nachdem er zur Resor-

Maximilian ein Exemplar dem Rloster Ochsenhausen. Ein schwedischer Soldat entwendete es, und es kam in den Besith des alten Marchthalers in Ulm. b) Claudii Ptolemasi Cosmographia, impressum Ulme, opera et expensis Justi de Albano de Venetiis per provisorem suum Joh. Reger 1486. Diese höchst seltene Wert besitht die Stadtbibliothet Lindau, und es stand dem Verfasser bei Abfassung dieser Schrift zur Versugung. Der Benediktiner Ricolaus Donis in Reichenbach entwarf die 32 Karten, und Johannes Schniger von Arnsheim stach sie in Holz. Sie sind die ersten gedruckten Karten. Die Stadtbibliothet in Ulm hat ein Exemplar, das auf Pergament gedruckt ist. Zaps, älteste Buchdruckergeschichte Schwabens, Ulm 1791, 83, 95.

mation übergetreten, Brofessor baselbit und starb 1552 an ber Best. In Basel lehrte er bebräisch und gab 1550 seine Cosmographie beraus. 1534 ging bas Sapienebaus in Tübingen in Brand auf und mit ihm alle Apparate und Manustripte von Stöffler. Copien ber letteren befag nur Münfter, und er foll ben oben angegebenen Difbrauch mit ihnen gemacht haben. Bestimmte Thatsache ift, daß Münfter in feiner Cosmographie Stöfflers, feines Lehrers, nur bei Tubingen 1) in möglichfter Rurge erwähnt, fonft aber nie von ihm als einer geographischen Autorität, welche er nach dem Zeugniß feiner Beitgenoffen war, fpricht. Die munfteriche Cosmographie enthält zur Ginleitung 26 Rarten, und diese Rarten find es vorzüglich, warum man mit Münfter eine neue Epoche ber Kartenzeichnung beginnt. Diese Karten find aber größtentheils wohl von bem geichnungsgewandten Stoffler projectirt und ausgeführt. Und bennoch fpricht Munfter fein Wort von ihm, auch hat noch feine andere Untersuchung bargethan, bag biefe Rarten bem Ginfluß oder der biretten Beichnung Stofflers auguschreiben find. Diefen Streit wollen wir unentschieden laffen, wir nehmen uns nur das Recht, Stoffler als denjenigen zu bezeichnen, ber zuerst über Rartenzeichnungen geschrieben bat, und ber besbalb viel richtiger als Münfter bie 3. Beriode der Chartographie eröffnet.

Eine eigentliche geographische Abhandlung findet sich in Stöfflers Calender im XIX. Capitel, von welchem schon ein Auszug gegeben ist. In diesem Capitel sagt Stöffler: "Darum so ist unsere fürnehmste Ursach in der Beschreibung der Tasel der Königreiche zc., den allerdurchlauchtigsten und allerunüberwindlichsten Herrn Gerrn Maximissian römischen Kaiser zc., ein Herr der Belt, zu ermahnen, daß er Europam mit ihren Königreichen, Fürstenthümern, Herrschaften, Inseln, Städten, Flüsen, Wassern, Seen, Bergen, Gebirgen und andern fürnehmen Dingen, durch die hochgelehrten Mathematicos, mit denen seine kaiserliche Majestät umgeben ist, von neuem verschaffe zu beschreiben mit Borbildung rechter und bequemlicher Karten oder Mappen."

"Die Tafel ber Ronigreiche, Fürften- und Berzogthumer, Landicaften, Marken, Grafschaften, Provinzen, Inseln, beinahe Inseln (Salbinseln) und herrlichen ober mehr bekannten Städten, so gar noch in der ganzen Europa begriffen find," ist wohl erstmals in einen Calender gebracht, und Stöffler hat viele Nachahmer feit seiner Zeit bis auf ben beutigen Tag gefunden. Die Tafel hat 6 zweispaltige Blätter, bei welchen ber Titel roth gebrudt ift. Unten am Blatte find Holzschnitte von Städten. Die Tafel beginnt mit Irland und ichließt mit Corfica. Bei jeder Stadt ift der Grab, Die Minute und Stunde ber Lage angegeben. - Einzelne Titel und Studte find bezeichnend für Stöffler; und es folgen einige Beispiele. "Städte im Fürstenthum Birttemberg, bem niebern Schwaben zugehörig: Tüwingen eine blühende Hochschul; Stuttgart ein Sit des Fürsten; Eflingen eine Reichsstadt; Ulm eine Blume in Schwaben, eine Reichsftadt. Coftenz am Bodenfee, eine Reichsftadt und bischöflicher Gig. Reichenau eine Infel, allba ein Rlofter St. Benedicten Ordens. Lindau, Reichsftadt; gebort ben Rhatiern zu. Munchen ein fürftlicher Stuhl." Da wo Stoffler von Lithauen fpricht, fteht in großer rother Inschrift zu lesen : "Hie habe ich nicht ohne Ursachen ausgelaffen viel Rönigreich, Herzogthum und Grafschaften 2c. mit ihren Städten, so liegen in Europa

<sup>1)</sup> Die Stelle lautet: "Die hohe Schul hat viel gelehrte Manner erzogen, unter welchen Joh. Stöffler, ein hochgelehrter Aftronomus, der Stadt zu seiner Zeit nicht eine kleine Zierd ift gewesen. Dieser schied aus dem Leben den 16. Februar 1531, seines Alters im 80."

gegen ben Sonnenaufgang, als Klein und Groß Walachen, Kätzen, Tartaren, Türken, Griechen 2c. Fürnemlich darum, daß ich nicht geachtet werd, als der so den Feinben Christi und seinem rechten Glauben etwas Fürstand wolle beweisen."

Die Ansichten über die Gestalt des himmels und der Erde waren zu Stöfflers Zeiten andere als jett. Wenn Münster in seiner Cosmographie Stöffler copirt hat, so wären des letteren Ansichten folgende: 1)

"Es hat aber das Meer seinen bestimmten Ort also eingenommen, daß es mit sammt dem Erdboden eine runde, von Erde und Wasser zusammengesette Augel macht, welche auf keiner Waterie steht oder ausgehalten wird, sondern schwebet innwendig der himmlischen, großen Augel in der Luft aller Dinge, als ob ein Bogel in der Luft still hielte und sich nicht bewegte, oder gleich wie es mit der eisernen Lade des versluchten türkischen Abgottes Muhamet eine Gestalt habe, welche, wie man sagt, in seinem Tempel zwischen der Bühne und dem Boden in der Luft schwebt und immer an einem Orte hängen bleibt, wegen der Araft beider Magnete, so unter und über dem Kasten und das Eisen nach ihrer Natur zu beiden Seiten gegen sich ziehen. — Das ist also eine große runde Augel, wie du dann augenscheinlich siehst, daß Gott die Himmel und die Elemente alse in runder Form und Weise geschaffen hat. Denn die Himmel und die 3 obern Elemente sind innwendig hohl, und steckt ein Himmel in dem andern und ein Element wird versaßt in das andere. Aber das Erdreich ist innwendig nicht hohl, sondern es ist eine runde Rugel, allenthalben mit Erdreich angesüllet."

## IX.

# Stöffler als Mechaniker.

In der Geschichte der Mechanik sinden wir, daß schon der alexandrinische Mathematiker Atesidios, Anthemios und die beiden Heron sich Berdienste um diese Kunst erworden und in die Fußstapsen von Archimedes getreten sind. Die Bersertigung von Erd- und Himmelsglobus soll noch älter seyn, denn schon Anaximander soll 580 v. Ch. sie ersunden haben. Archimedes und Krates, sowie Ptolemäus sollen Globen besessen haben. Die ältesten Globus, welche die Jetzwelt im Museum des Cardinals Borgia zu Belletri und in dem mathematischen Salon zu Dresden besitzt, sind arabischen Ursprungs und werden in die Zeit von 1225 gesetzt. Martin Behaim, der große Cosmograph, kehrte von seinen Reisen 1490 nach Nürnberg zurück, wo er von 1491—93 verweilte und zum Andenken an diesen Besuch einen Globus versertigte, welcher noch setzt im Besitze seiner Familie sich besindet und als ein werthvolkes Denkmal der geographischen Kenntniß seiner Zeit, sowie für die Geschichte der Entdeckungen von äußerst großem Werth ist.

<sup>1)</sup> Münfter, Cosmographie, beutsche Ausgabe, Basel 1628. 2, 30.

Regiomontanus wendete großen Fleiß auf die Berfertigung von Globus an, und nach ihm wird Apianus und Mercator genannt. Bon Regiomontanus († 1476) hat sich sein Globus erhalten, dagegen haben wir einen solchen, der gleich alt ist wie der behaimische, und die Jahreszahl 1493 trägt. Dieser Globus ist der von Stöfsler, welchen die Bibliothet des Lyceums in Constanz besitzt. Während der von Behaim ein Erdglobus ist, stellt derzenige von Stöfsler einen Himmelsglobus dar, d. h. einen Globus, der die wichtigsten Sternbilder w. wiedergibt; daß aber Stöffler auch einen Erdglobus, der die bedeutendsten Länder und Orte angibt, verfertigte, geht aus dem Titel seiner Schrift hervor: de artisioiosa globi torrestris compositione.

Wie Stöffler minbestens drei solcher Himmelsglodus ansertigte, ersahren wir in seinen Briesen an Reuchlin <sup>1</sup>). Im Jahre 1502 war Reuchlin, während die Pest in Stuttgart wüthete, zu seinem Freunde, dem Probste Peter Wolf nach Denkendorf (D. A. Eslingen) gegangen, und wurde dort von letzterem und seinen Conventualen aufs ehrenvollste behandelt. Stöffler schreibt ihm von Justingen aus dorthin: Er freue sich, daß er von Peter den von ihm versertigten Glodus erhalten habe, worauf man die wahre Bewegung der Sonne und des Mondes, nebst den Beränderungen des letzteren ersehen könne. Er zweisse aber sehr, ob er aus den Händen des Probstes wieder so unverletzt und rein gekommen sehn möchte, als aus den seinigen. Gerne wäre er zu Reuchlin hinabgeritten, um ihn wieder zu richten, aber das leidige Zipper-lein verbiete ihm eine Reise zu Pferd <sup>2</sup>).

Einen gleichen Globus hatte Stöffler dem Bischofe von Dalberg in Worms angesertigt und ihm denselben selbst nach Ladenburg hinabgebracht. Derselbe war mit goldenen Sternen (insertis stellis aureis) versehen. Welche weitere Beschaffenheit diese beiden Globus hatten, kann nicht näher angegeben werden, da sie beide nicht näher beschrieben und auch nicht mehr vorhanden sind.

Ein glücklicheres Schickal hat aber ben Globus coelestis getroffen, welchen Stöffler bem Weihbischof Daniel in Constanz ansertigte und welcher noch vorhanden ist. Auf dem Ringe des Globus (Armilla) ist das Wappen von Daniel, und die undeutlich gewordene Inschrift nennt den Besitzer, für welchen Stöffler ihn gefertigt hat.

Den Almanach hatte er Daniel auch gewidmet; bessen ganzer Name und Titel ist: Frater Daniel Zehender, aus Zürich oder Brugg gebürtig, Mitglied des Ordens der mindern Brüder. Sixtus IV. ernannte ihn am 3. Debr. 1473 zum Spiscopus Bellinensis i. p. und Suffragan des Bischofs von Constanz. Als solcher weihte er 1485 die Kirche in Weingarten und 1491 das neue Krankenhaus in Zwiefalten. 1493 benedicirte er den neuen Abt in Bebenhausen, Johann von Friedingen, in Anwesenheit Herzog Sberhards im Bart und der Aebte von Hirschau und Herrenalb. Nachher sirmte er den Grasen Heinrich von Würtemberg, welcher dabei seinen Namen in Ulrich verwandelte und mit diesem Namen Herzog in Würtemberg wurde.). — Weih- bischof Daniel war Borgesetzer und Freund von Stöffler.

Der Globus selbst, ben Lehmann in ben "Unterhaltungen im Gebiete ber Aftro-

<sup>1)</sup> S. Beilage 2 unb 3.

<sup>2)</sup> Cleg, Culturgeschichte von Burttemberg, III, 822.

<sup>8)</sup> Freiburger Diöcesan-Archiv VII, 225, und Hend, Herzog Ulrich I, 88.

nomie, Halle 1857, elfter Jahrgang," schildert, hat nach letterer Schilderung folgende Beschaffenheit:

"Die Augel ist getragen von einem 2',4 (babisches Maas) hohen Gestelle, welches von vier 0',15 dicken und 0',25 breiten Füssen gebildet ist, die durch starke diagonale Querbalken mit einander verbunden sind. Das ganze Gestell besteht aus Holz, welches einen Marmoranstrich hat; die einzelnen Stücke sind durch starke Schrauben an einander beseitiget. Ein unterer Querbalken trägt auf der einen Seite die solgende Inschrist:

Nat. homo est quem divino semine fecit ille opifex rerum mundi melioris origo, pronaque quom spectent animalia cetera terram; os homini subline dedit celumque videre jussit et erectos ad sidera tollere vlt.

Die entgegengeschte Seite besselben Querbaltens führt die Inschrift:

Sphaeram hanc solidam Johannes Stöffler justingensis anno Christi maximi 1493 faelicissimo sidere fabre fecit.

Reben bieser Inschrift ist noch ein Wappenschild, welcher einen schwarzen Löwen mit vielgetheiltem Schweife (s. oben S. 11) in weißem Felbe trägt.

Die Horizontalarmilla des Globus, welche O',4 breit und O',14 did ist, scheint aus mehreren Stüden zusammengesetzt zu sehn, denn sie trägt 26 größere und 31 kleinere Schrauben. Die obere Fläche dieser Armilla, deren größter Durchmesser 2',5 beträgt, ist in 9 concentrische Ringe getheilt. Der innerste Ring trägt eine Gradeintheilung und zwar von Grad zu Grad abwechselnd in weißer und rother Farbe und in weißer und grüner. Der zweite Ring trägt eine Gradeintheilung von 5° zu 5°. Die solgenden Ringe sühren der Reihe nach die Sternbilder des Thierkreises und ihre Gradtheilung, sowie die Nummern derselben, die Namen der Feste und Heiligen, die Sonntagsbuchstaden und die Namen der Monate und Winde. Die Winde sind dargestellt durch Genien, welche schön durchgesührt und noch gut erhalten sind.

Die Augel selbst hat einen Durchmesser von 1',67, und ihre Are ruht in einem 0',03 diden und 0',13 hohen eisernen Meridiankreise; sie läßt sich leicht durch eine niedliche Aurbel bewegen.

In dunkelm Grunde prangen die Sternbilder; ein kurzer Ueberblick über dieseigt schon, daß die meisten derselben ihre antiken Formen abgelegt haben und dafür Formen und Gewänder tragen, welche eben dem Jahrhunderte eigen waren, dem der Globus seine Entstehung verdankt.

So hat beispielsweise Orion eine ritterliche Rüstung angelegt; Auriga, Serpentarius und Bootes haben rothe, blaue und gelbe Jacen erhalten; Andromeda und Cassiopeja erscheinen ziemlich unanständig, während die züchtige Virgo selbst die äußerste Fußspitze unter das faltenreiche Gewand zurückgezogen hat; in der einen Hand führt sie die Aehre, in der andern das Scepter und ein flatterndes Band mit dem verhängnisvollen Satze:

Justitia terras reliquit, quia victa jacet pietas.

Nur der Sagittarius und Centaurus haben mit wenigen Anderen ihre mythologischen Formen behalten; Andere dagegen noch Zugaben erhalten wie der vielgewunbene Draco die paradiesischen Aepfel.

Im Ganzen sind 48 Sternbilder auf dem Globus dargestellt, nämlich die sogenannten ptolemäischen Figuren, deren Namen fast durchgängig mit den jetzt noch gebrauchten übereinstimmen. Nicht selten hat basselbe Sternbild zwei Namen, so 3. B. Erydanus und Nilus, Arctophylax und Bootes, Hercules und Genusiexus, Auriga und Agitator, Centaurus und Chyron, Cetus Magnus und Pistrix, Olor und Gallina. An der Stelle der Leper steht noch der Vultur cadens.

Die Sterne erster Größe haben besondere Namen, selbst auch einige zweiter Größe; sast durchgängig sind diese Namen arabischen Ursprunges, z. B. a und des Ursae majoris: Dubbe und Alioth; a Bootes: Azimech und Arramech; a Herculis: Ras el heti; a Geminorum: Ras el geuze.

Alle Bilder zusammengenommen haben über 1000 Sterne von erster bis sechster Größe; die Sterne sind bezeichnet durch Stifte mit sechsstrahligen goldenen und silbernen Köpfen; durch die verschiedenen Dimensionen dieser Köpfe sind die Sterne nach ihrer Größe unterschieden. Die goldenen Köpfe ber Sterne erster Größe fehlen; dieseinigen, welche die Sterne zweiter Größe repräsentiren, haben einen Durchmesser von 0,024; die der dritten Größe 0,018 und die der vierten 0,012; nur von diesen letztern sind noch silberne zu unterschieden."

Wer den Globus von Stöffler nach Weihbischof Daniels Tod erhielt, kann nicht gesagt werden. Im Jahre 1825 befand er sich in dem Capitelsaal, der sich neben dem Dom in Constanz über dem Areuzgang befindet. In diesem Saale haben zu Ansang des 17. Jahrhunderts die Jesuiten Vorlesungen in der Domschule gehalten, ben deren Unterricht der Globus benütt worden sehn mag. Die früheren Lehrbücher sammt Globus kamen sodann an die Lyceumsbibliothek, wo er heute noch aufgestellt ist. —

Außer Globus verfertigte Stöffler auch Thurmuhren. In seinen astronomischen Schriften beschäftigte sich Stöffler mit der Herstellung der ältesten Art von Uhren, den Sonnenuhren. Dieselben wurden in den ersten Zeiten zu aftronomischen Beobachtungen und Berechnungen häusig angewendet. Wir haben aber gesehen, daß Abt Wilhelm von Hirschau als Ersinder der Räderuhren angesehen wird. Im 12. Jahrhundert sing man in den Klöstern an, Schlaguhren mit Käderwert zu gebrauchen. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts waren die Uhren in Europa ziemlich verbreitet. Die Ansertigung derselben besorzten aber meistens Mathematiker und Astronomen.

Bon Stöffler kennen wir zwei solcher Uhrwerke, die er in Justingen ausgeführt hat. Zur Großuhrenmacherei gehört aber eine Werktätte, wie sie in gewöhnlichen Pfarrhäusern nicht leicht eingerichtet werden kann. Stöffler spricht von einer Officin, die er in Justingen gehabt habe. In dieser Officin sind also die Globus und die Thurmuhren versertigt worden.

٠,

-

4

Außer dem Weihbischof Daniel hatte Stöffler in Constanz als Mitglied des Domcapitels auch noch einen nahen Verwandten, Georg Vergenhans, einen Ressen des tübinger Canzlers. Er war nach dem Tode des Oheims Besitzer von dessen Universalchronik und ließ sie auch drucken. Dieser Georg Vergenhans war zuerst Domherr, 1528 Decan des Domcapitels. Zur Zeit, in welcher Daniel Weihbischof und G. Bergenhans Domherr in Constanz waren, versertigte Stöffler, wohl auf Anrathen Daniels und Vergenhansens, für den Dom daselbst 1496 eine Thurmuhr. Die urkundliche Nachlese zur Geschichte des Domes in Constanz (Denkmale deutscher Baukunst, Freidurg 1825, Heft I) gibt nachsolgende Ausschlässe über die Uhr: Ex parte salarii Magistri Johannes Justinger propter horologium per eum consectum; am 28. Septb. 1496 conclusum est, daß man demselben Maister Hansen XV Guldin solle geben pro singulis — — et expensis suis. — Am 7. Dezember

1515 Beschluß: Weil viele Domherren und Priester in der Niederburg wohnen, so soll man the Uhr im alten Thurm, wo sie disher gewesen, richten, dis man etwas Näheres über eine Uhr im neuen Thurm beschlossen habe <sup>1</sup>). Am 28. Dezember 1515 Beschluß: Das Capitel verhandelte mit dem Priester von Stuttgart <sup>2</sup>) wegen einer neuen Uhr. Er gab ihm ein Kostenverzeichniß ein, welches bei größerer Zahl der anwesenden Domherren berathen und zugleich noch in Straßburg und an andern Orten nachgefragt werden soll. Dem Priester wurden vier Guldin zur Ehrung gegeben. — Am 20. November 1517 Beschluß: Die Fabrikpsieger zusammt etlichen Domherren sollen einige Magister und den Maister von Lindau zu ihnen nehmen, und die vom Herrn Johannes Magister Horologii gemachte <sup>3</sup>) Uhr besichtigen und den letzteren mit einigen Gulden binscheiden lassen.

Die Uhr auf bem Dome in Constanz existirt noch heute und hat fast 4 Jahrhunderte lang über Constanz und den Bodensee seinen Stundenschlag ertonen lassen !).

Die zweite von Stöffler angefertigte Uhr ift die auf bem Rathhause in Tubingen.

Beller sagt in seiner Beschreibung der Stadt und Universität Tübingen (Tübingen 1743) p. 110: "Das schöne Uhrwerk, welches auf dem Markte die Stunden anzeiget. Es ist dieses ein rares Werk, dessen Meister und Urheber unbekannt ist, sintemalen es zwei Taseln mit einem dreisachen Zeiger hat, auf deren unterem die Stunden gezeiget werden, auf der oberen aber die XII himmlische Zeichen angemahlet sind, und ob selbiger zeiget sich des Mondes ab- und zunehmen, daß es also eine Sonnen- und Mondes-Uhrtasel ist, dessen Kunst ferner darin bestehet, daß dieses Uhrwerk zugleich innerhalb dem Rathhause durch allerhand eiserne künstlich gezogene Stangen in unterschiedlichen Böben und entsernten Studen Uhrtaseln treibet, daß die Zeiger die Stunden richtig anzeigen, ja über dieses annoch an der äußern Uhrtasel gegen den Haag den Zeiger beweget und die Stunden anzeiget. Erusius meldet von diesem Uhrwerk, daß es anno 1511 wäre gemacht worden, dahin denn auch die Ausschaugung der Glocken zu ziehen wäre."

Es ist oben gesagt worden, daß sich Stöffler im Jahre 1510 längere Zeit in Tübingen aufgehalten und 1511 ganz nach Tübingen übergesiedelt sey. In diesen beiden Jahren ist die Rathhaus-Uhr in Tübingen aufgestellt worden, und wer anders als Stöffler konnte zu seiner Zeit eine solche astronomische Uhr versertigen und aufstellen? Dieses kann mit Bestimmtheit angenommen werden, zumal auch Repler von einer Uhr Stöfflers in Tübingen bestimmt spricht, welcher sie aber in das Universitätshaus 7), statt auf das Rathhaus verlegt. Wer die alten Universitätsge-

<sup>1) 1511</sup> war ber Domthurm abgebrannt und besthalb ein neuer gebaut. Das Einsetzen einer Uhr in biesen Thurm tam nicht zu Stande.

<sup>2)</sup> Soll wohl beißen von Tilbingen.

<sup>3)</sup> Richtiger aber "reparirte".

<sup>4)</sup> Diese Nachlese aus den Protocollen bes Domcapitels verdankt der Berfasser bem Herrn Stadtarchivar Dr. Marmor in Constanz.

<sup>5)</sup> In neuester Zeit soll bie Uhr entfernt worben feyn.

<sup>6)</sup> Repler bei Frisch, I, 83. Repler fagt: "bes herrn Praeceptoris (Mastlin) Praeclecessor Stöfflerus."

<sup>7)</sup> Das alte Universitätshaus neben der St. Georgentirche hat sein Aeußeres dem vorigen Jahrhundert zu danken. Crusius erwähnt nicht, daß am Universitätsgebäude eine Uhr angebracht gewesen. Bod sagt: "Die Universitätsgebäude sind alt und haben kein äußeres Ansehen."

bäube zu Keplers Zeit sich vorstellen mag, wird nicht glauben, daß eine aftronomische Uhr, "darin," wie Kepler sagt, "des Himmels Lauf aufs gewisseste zu sehen gewest," auf einem derselben konnte angebracht werden. Das Rathhaus dagegen liegt auf einem offenen Platz, und war der Sitz der höchsten Justizdehörde, des Hospsrichtes in Altwürtemberg. Auch war in unmittelbarer Nähe der Uhr die Rathhauskanzel, auf welcher die Herzoge von Würtemberg die Huldigung der Stadt Tübingen in Person einnahmen.

Bis zum Jahre 1849 war die Uhr im untern Rathhausstock in einer Kammer neben der sogenannten Lederbühne angebracht. Beim Umbau dieses Stockwerkes zum Schwurgerichtssaal (1849) wurde sie in den Dachstock des mittleren Rathhausthurmes ohne sonstige wesentliche Aenderung verbracht, dort ausgestellt und eingerichtet. Sonstige Aenderungen an ihr sind nicht vorgenommen worden.

Die Uhrtafeln wurden 1849 ganz im bisherigen Style und mit den alten Zeichenungen erneuert '). Zetzt ist das Rathhaus vollständig restaurirt und die Uhr krönt das schöne und alte Gebäude mit seiner Uhrtasel. — Hätte die Restauration sich auch des alten Stöfflers, des Versertigers der Uhr, erinnern mögen, und auch sein Bildniß an dem Aeußeren des Rathhauses andringen mögen; denn schon 366 Jahre prangt diese Uhr an dieser ihrer Stelle und eine reiche Geschichte ist an ihr vorübergezogen, während sie selbst dis auf unsere Tage ihren ruhigen Gang gegangen und Jahrhunderte lang die Stunden und Minuten der Stadt Tüdingen angezeigt hat ').

Man hat Stöffler den Archimedes seiner Zeit genannt, weil er in der Anfertigung astronomischer und physicalischer Werke und Apparate das Außerordentlichste leistete. Zeller sagt von ihm, daß er wie König Kosroös in Persien Instrumente besessen und angesertigt habe, welche des Himmels Wirkung nachgeartet, die Gestirne herumgetrieben, wie ein Regen Tropsen fallen lassen, geblizet und gedonnert habe. Auch soll man bei Stöffler einen Regenbogen haben entstehen sehen können ).

Rlüpfel sagt: die ersten Anfange bes physicalischen Cabinets in Tübingen sollen sich noch von Stöffler herschreiben. Wöglich ist es, daß Stöffler ein solches Cabinet für sich angelegt hat; im jetigen sind aber keine Apparate nachweisbar von ihm vorbanden 1).

Nach Stöfflers Tob wurden seine Schriften, Manuscripte und Kunstwerke gesammelt und in dem Sapienzhause verwahrt. In diesem Hause (neben der St. Georgenkirche) waren auch die alten Urkunden der Universität in einem Archive, sowie die Bibliothek in Gewahrsam gebracht. Im Januar 1534, also 3 Jahre nach Stöfflers Tod, brannte dieses Sapienzhaus nieder, und mit ihm Archiv, Bibliothek, sowie die stöfflerischen Manuscripte und Kunstwerke.

<sup>4)</sup> Rach gefälligen Mittheilungen bes Borftandes bes phyficalischen Cabinetes Herrn Professors. Dr. v. Reusch.



<sup>1)</sup> Rach schriftlicher Mittheilung bes + Stadtschultheißen Rapp in Tübingen, 8. August 1871.

<sup>2)</sup> Die Uhr im Rlofter Blaubeuren tonnte auch von Stoffler angefertigt worden feyn. Hierüber liegen aber teinerlei Andeutungen vor.

<sup>3)</sup> Beller a. a. Orte 486.

1.

Sattler, Geschichte des Herzogthums Würtenberg unter den Herzogen. I. Theil, Tüb. 1796. Beilagen pag. 118, Nro. 51.

Verschreibung herzog Ulrichs von Mürtenberg gegen hauf Stöfflern, Mathematico zu Tübingen, wegen 90 fl., welche sich dieser auf der Pfarr zu Juftingen vorbehalten. d. d. Montag nach Misoricord. 1511.

Wir Ulrich von gottes gnaden Hertog ju Birttemberg und zu Tegt, Grafe ju Mumppelgart 2c. Betennen mit bisem brieue fur uns und unser erben und nachtommen, Nachdem der Ersam Bolgelert unser lieber getrümer Maister Sanns Stöffler von Justingen die Kirchen daselbs innegehebt und ruwiglich als ain firchherr vil Jar beseffen hat, und aber als ain bebackter man Luft zu lerend und zu Lernend begirig und andern redlichen Ursachen, ouch finer notturfft nach gedacht Kirchen unserm Rat, lieben getrümen hannsen Casparn von Bubenhofen Rittern und Land Bogt zu Mumppellgart, als bifer ant bem CaftBogt, Leben- und rechten herrn zu Juftingen mit porbehaltung ainer Reservat Nemlich nüngig gulbin järlicher lybbing zugestellt und übergeben bat uff ber Kirchen zu Austingen reserviert und vorbehalten zc. Lutt der zuftellung. Da mitt bann umb mer sicherhait willen gebachter maister Sanns ufrichtung ber Rüntig gulbin ficher fin mug, Go haben Wir uff bitt hannsen Caspars, als burg und felbschuldner uff fin schadlogbrieff und ben gultbrieff, fo er von Schent Cristoffeln femper froen von Limpurg umb fünffang gulbin järlicher gult fo er off Im und binber ung zu rechtem underpfand gelegt hat, die ichuld uff unns genommen und die Nüntyg guldin die an gutem vorgenantem gold diß landswerung uff zway zyl zu bezalend, das erst uff pfingsten mit namen vierzog gulbin die Wir Im bezalen sollen von den achthundert gulbin houptguts und viertig gulbin gult fo gedachter Hannf Cafpar und fine erben uff unns und unfer fürstenthumb verschriben haben zu bezalen, bie wir bann die got und gemelter Maister Hanns in Leben oder nach sinem Tod finen erben ober wem er die verschaffen wirt nach anzahl und maifter Hanns bie erlebt hat und nit lenger bezalen und ufrichten föllen und wöllen laffen uff ain ieben pfingftag, ald achtag barnach ungenarlich by unfer Cantly hie zu Stugartten von und in namen Sans caspars gegen vorgemelter järlichen gult und nach bem bedachtem Maister Hansen noch Fünffzig gulbin järlicher gult off der hailigen bryer tunig tag bezalt föllend werden, alles lut der bericht so der Wirdig Hochgelert unser lieber getrimer, rat biener und Canpler Doctor Gregorius Lamparter uffer unserm beuelch gemacht hat zu Tüwingen, da mit die summa der nüntzig guldin erstattet werden, Wa dann uff derseldigen hailiger dryer künig tag ungenarlich acht tag darnach von wegen der Kirchen zu Justingen oder Hans casparn und sinen erben nit ußrichtung beschicht, So söllen und wöllen Wir die fünffzig guldin darnach in acht tagen by unser Cantly lassen bezalen als seldsschuldner und dürg Hansen caspars gemeltem Maister Hansen oder sinen erben oder wem er das verschafft Inmassen der vierzog guldin obgeschrieben stet Und diser verschung zu leben und nachzusommen gereden und versprechen Wir Hertzog Blrich für uns und unser erben und nachzusommen by Busern fürstlichen Worten und Wirden on all hinderung, gegenwer oder behelft, schutz oder schrims, und deß zu urkund geben Wir bestimptem maister Hansen von Justingen disen brief mit unserm anhangenden Insigel versigelt zu Stutgarten uff Montag nach Misericordia Domini, Als man von der geburt Cristi unsers lieben Herrn zalt fünffzehen hundert und ailss Jare.

2

# Clarorum virorum epistolae ad Joannem Reuchlinum. Tubingæ per Thomam Anshelmum Badensem 1514.

# Joannes Stoffeler Justingensis Joanni Reuchlin Phorcensi.

S. D. P. Ex litteris tuis accepi instrumentum verorum motuum solis et lunae ac passionum eorundem a D. praeposito in Denkendorph tibi donatum. Gaudeo vehementer, utinam eandem servaret integritatem et splendorem qui habuit dum ex officina mea ad eundem abiit; pro ejus regimine nulli mihi sunt canones, semel enim rite verificatum sola mutatione aut provolutione singula juste patent. Constitueram apud me pro his et aliis absolvendis ad te aditurum, quod in hodiernum usque diem distuli. Vexor quotidiano morbo sinistri cruris nescio spasmotico an alio adeo vehementer ut equo insidere penitus ab horream. Spero tum redivivum tempus vernum vires mihi et sanitatem restituturum. Characteres planetarum libenter sculpam, sed quo pacto reti tenui sine lesione insigni possint non intelligo. Singula non absolvemus vita comite viribusque reassumptis in hebraeo sermone quo abunde doctus es si sint hae dictiones bobel et bovel earundem peto cum praesenti gerulo interpretationem. Vale feliciter. Ex Justingen octavo die Aprilis. Anno M D II.

3.

# Joannes Stoffler Justingensis Joa. Reuchlin L. L. doctori.

S. D. P. Figuras coelestes ortus et conceptionis tuae, item anni praesentis et futuri revolutione, ad te mitto, vir spectatissime, eas quum iter ad episcopum

hodiernum Vormatiensem habui abstulissem, sed te domi minime offendi, in ingressu a Ladenburgo per aliam viam reversus sum ad aedes meas. Habes ut spero coelestes figuras perfectas a me summa diligentia examinatas, ex quibus facile de pluribus tibi accidentibus judicabis. Vale iterumque vale. Ex Justingen VIII Jd. Maias. Anno 1504.

### 4.

# Ulrichus de Hutten Eques germanus ad Lectorem.

Ingenium mirare novum, mirare laborem Egregium, et rarum suscipe Lector opus. Singula ad impensum ducuntur tempora sydus Et norunt stellas hora diesque suos. Rarum opus, ut rerum liceat praenoscere fines. Quaeque opera, ad quem sint incipienda diem. Hic etenim certis deprendimus omnia signis, Ut data sunt. Aetas nesciit illa prior Mitte graves animo curas, et mitte timorem, Quisquis opus facies incipiesve novum. Nil adei fortuna potest sequitur sua casus Sydera. Mortales praevia fata regunt. Nemo igitur rebus velit infeliciter actis In culpa superos esse putare deos, Certe hominum nemo, nisi qui non previdet, errat Quando adea in medium se dedit icte liber.

**5.** 

# Bretschneider, Op. Philippi Melanchthonis Vol. I, p. 16.

Egregia virtute viro Joanni Stoffler Justingensi, Mathematum professori, Philippus Melanchthon S. D.

Sermonem de liberalibus Artibus habui nuper, vir clariss., pro more istorum, qui in philosophorum scholis rhetoricantur; eum dicare visum est tibi, cum quod ejuscemodi sit argumentum, quod adserere nomini ipse tuo jure queas, tum hoc munere pietatem tibi meam probare contendam. Etenim debeo humanitati tuae, non quantum agnosco, sed quantum agnosse me cupio. Cupio autem, quantum decet. Jam quae te non decent omnium insignia laudum, qui tot annos, tanto studio mathematum abstrusa recludis, qui tanto studiosos omnes atque adeo me favore complecti, eoque

ceu stimulo ad gloriam excitare soles. Id quod sensi tacitus, cum interpretandi Arati munere nos onerares. Nihil ardentius, nihil majore voluptate unquam coepi, et spero, rem casuram non infoeliciter, modo tu adspires porro. Vertimus aliquantum operis latino carmine, neque vero quo veteres modo, qui imitati potius quam interpretati videntur. Tu interim, dum illud absolutum fuerit, hanc habe oratiunculam officiosi animi testem. Fortasse lautiorem voles et magis elegantem, sed fieri nequibat, is est rerum acervus, brevibus confudi plurima, et vereor, ne non decora sit varietas, perinde atque id est, quod Lucianus ait, Kamälos en Aigyptioisin. Vale. Tubingæ.

## 10 Urkunden des württemberg. Staatsarchivs zu Stuttgart.

6.

Ich Hanns Cafpar vonn Bubennhoffenn Ritter Lanndtvogt zu Mumppelgart 2c. bekenn offennlich mit bisem brieff, nachdem der durchleuchtig hochgeborne gurst min gnediger Her Herhog Blrich ju Birttemberg 2c. sich omb Reuntig gulbin Reservats off grond Ril jerlichs zu bezalen gegen maifter Sannsen Stoffler alltenn pfarrer zu Juftingenn für mich verschribenn hat, also vnnd Inn bergeftalt, wo ich bie vff ain ober mer Ail nit bezahl, das sein anad Im dem pfarrer die enntrichten soll, beshalben mir bann geburt unnb gufteet, fein fürstlichen anaden bagegen widerumb zu uergnügen vnnd zu uerfichern, damit fein gnad bes Iren auch wiber betemen meg, hierumb fo hab ich für mich vend mine erbenn Seinen fürstlichen gnaben vnnd berselben erbenn zu giner sicherhait vnnd rechtem benugen ungesett, verschribenn und Safft gemacht, min borf Juftingen mit allenn vnnd beglichenn nutungen, rechtenn vnnd Bus und pngehörungen nichtzit bauon vigenomen noch bindan gesett, Mit sollicher verbindung wo ich ober min erbenn ainichs Jars vff ain ober mer Zil an bezalung obberürter Nüntig gulben Reservats semig erfunden wurdenn, beghalb gedachter min gnediger Fürst und ber ber bezalung bet muffen ftat thun alsbann so soll fein fürstlich gnad vnnd feiner gnaden erben gut fug, macht onnd gewalt habenn, mich ober min erbenn an dem beftimpten vnnberpfannd vnnd Dorf Justingen anzugroffen, zu seiner gnaben Sannbenn zu nemen vnnb fich felbs vonn obberürter beswernus vnnb bezalung so fein gnad für mich gethan bet zu ledigen vand zu lösen wissentlich mit vand in trafft des brieffs alles getrewlich vand ungeuerlich Bnd bes zu Brkund han ich min aigen Ansigel für mich vand min erben offennlich gehendt an disenn brieff, der geben ist vff mittwoch nach Quasimodogeniti, als man zahlt von Christi vnnsers lieben Bern gepurt Kunffzebenhundert vnnd siebentzeben Jare.

Orig. perg. mit anhängendem Sigel bes Ausstellers.

7.

Wolgepornen Erwirdigen, Hochgelehrten, Gestrengen Eblen vesten vnnb fürsichtigen gnedigen Herren, In aller vnnberthenigkeit bitt ich, diß mein Suplication gnedigslich zu vernemen, gnedigen Herrn: Ich bin zu vorruckten Jarn mit der pfarr zu Justingen Erlich und nach aller notturfft woll versenhen geweßt, vnnd vher hohem ansynnen zu lob Ger vnnd nut der wirdigen löblichen Hohenschul zu Tuwingen auch dem Fürsten-

thumb Wirtemperg angesonnen worden, vermelt mein Gerlich nutslich pfarr zu verlassen, vnnd mich vss gedacht löblich vniversität gen Tuwingen gethan, vnnd alda in der Astronimy zu lesen zc., des ich in warhait mir nit zu sonnderm gutem vnnd mer tails disem Fürstenthumb vnnd vermelter wirdigen Bniversitet zu etwas lob bewilligt des als ich hoff nit zu klainem Auff bemelter Bniversität gediennt hat zc. Nun gnedigen Herren in berürter Handlung ist von Herhog Blrichen vnnd seinen Käten mit mir daruff gehandelt, das ich vermelt mein pfarr zu Justingen des Edlen vnnd gestrengen Herrn Hannsen Caspars von Bubenhosen Ritters zc. Son vbergeben vnnd daruon ich järlichs Nünzig guldin Reservat haben. Daran man mir järlichs vierzigkh guldin in der Cannzly zu Stutgarten vss dem Fürstenthumb Wirtemberg lut besigelter Berschrydung sten haben, richten vnnd bezalen vnnd die vberigen fünsstzig guldin von gedachtem Herr Hannsen Casparn järlichs vss son her hailigen drey Königtag empfahen.

Bund wo er Herr Hanns Casparr mir die vermelten funfftig guldin in acht tagen nach bemelter broer hailigen könig tag nit behalte, so sollte man mir dieselben auch on alles vertiehen zu Stutgarten in ber Cannyly pfrichten vnnd betalen, alles lutt vnnb inhalt befigelter frefftiger brieff vnb verträg, fo ich by hannben hab, wie bann Ewer gnaben, die alten Ratt bes ich nit zweiffel, bes noch gut wissen tragen 2c., an sollichem meinem Reservat sten mir ober mein vielfaltig notturfftig erforbern bie viertig gulbin in der Cantily off die zwen verschienen pfingfttag noch onbetalt vf, besaeleichen wie wol ich bie obuermelten fünffteig gulbin an Hans Casparn und seine amptleut ervordert, so hab ich doch weder gelt noch gepürlich antwurt off die zway verschienen Zil mögen erlangen, vnnb nachdem aber gnedigen Herrn man verpflicht ift nach vermög vnnb Innbalt meiner besigelten brieff vnnb Bertrag in der Cannelo zu Stutgarten on all yntrag vnnd Bertug mich ju betalen vnnb ich In biesem meinem erlebten Alter zu offenthaltung meines leibs vnnb lebens biefer Zeit in rechter Barbeit gant nottburfftig wer, so ift an Ewer gnaden mein gannt vnbertbenig flepsfig bitt, mir vermelt mein vfftellig Referuat on ferner vffziehen gnedigelich zu geben vnnd zu begalen, damit ich meiner narung vnnd vffenthaltung meines Lebens das nit nachtheil lieben beborff und in sonderer bedrachtung, das big Fürstenthumb bes gar thein icaben ober nachtheil tregt, sonnder allein von gedachts Herr Hanns Caspars wegen, wie die alten Rat wiffen, mir zu gnaden barftreden z., so wöllen Ewr gnaden fich bierinn gnebiglich bewyfen, wie bann mein vnnberthenig Bertrumen zu Emer gnaden stet, bas zu sampt göttlicher belonung ich mit meim armen gepett gegen Gott omb Ewer gnad in aller onderthenigkeit begerr zu verdienen zc.

Bmb ein gnedig antwurt bittenbe

Ewer gnaben gant unberteniger Caplan

Maifter Sanns Stöffler

ordinarius in der Aftronimy off der wirdigen Hohenschul zu Tuwingen

Auffgrift:

Supplication Maister Johanns Stöfflers von Justingen an bas Regiment in Wirtemberg

von wegen 90 fl. Reseruats von der pfar Justingen, so er Herr Hand Caspars von Bubenhosen Son vbergeben hat, deren Im zway Jarzil usstanden, begert Juhalt Bertrags, Im die in der Canzley zu erlegen.

## Ferdinand von Gots gnaden Print unnd Infannt in Hispanien Erhherzog zu Bfterreich Hertzog zu Burgundien etc.

Ebl Ersam gelert vnnd lieb getrew. Wir sennden Euch hierinn beschloffen ain Supplication so vnns ber Ersam gelert vnnser lieber andechtiger Johann Stoffler Rustingensis Mathematicus fürbracht vnnd barinn vunderteniglich angerueffen und gebeten bat, Sachen halb als Er seben vnnb vernemen werbet. Dieweil wir nun benannten Stöffler omb feines Erbern wefen vnnd fcidliceit willen Innhalt feines gimlichen onnd pitlicen begerens vund sonnst menigelich jum Rechten zu fürdern onnd besselben au uerhelffen vnnb ergeen au laffen, genedigklich geneigt find. Demnach so emphelben wir Euch mit ernnft bund wellen, das Ir all Bartheien in gemelter Supplication bestimbt vnnb Intereffe ju haben vermainen, auf einen turg angesetten tag fur Guch erforbert, Go notturfftiglich gegen einander verhoret vnnb versuechet, Go guetlichen mit einander zu uertragen. Wo aber die guetigkeit nit stat haben wellt, oder verfangen werben möcht, Sy alsdann Rechtlichen entschaibet, ond ob ain ober mer taill nit erschinen, nichtsweniger auf bes gehorsamen taills fürbringen vnnd begeren handelt, vollziehet vnnd verschaffet, was sich geburt vnnd Recht ift, baran tuet Ir semiglich vnnser ernstliche Mannung. Geben zu Tübingen ben vierzehenden tag des Monats Novembris. Anno 2c. im fünff und zwanzigisten.

Ferdinand.

Ad Mandatum Serenissimi domini principis Archiducis proprium R(icolaus) Rabinhaubt m. p.

### Anffarift:

Den Edlen Ersamen gelerten vnnd vnnsern lieben getrewen, vnnserm Stathalter Regenten vnnd Reten vnnsers Regiments in dem Fürstenthumb Bürtemberg 2c.

## 9.

Bnsern gruß, frundlichen Willen vnd Dienst zuwor, Gestrenger besonder lieber vnd guter Frund, Nachdem sich Spenn und Jrrung haltenn zwischen Euch ains, vnnd dem gestrengen hern Caspar Winterer Ritter anders, deßzlychen Maister Hansen Justinger ordinario zu Tübingen am dritten tailen von wegen 40 gulden gült vff disem Fürstenthumb Wirtemberg stende die Jr Euch zugehörig disher vermaint hand, dargegen her Caspar Winterer als ob die seiner huffrawen versprochenn hyratgut vnnd deshalben Ime zustendig sin solt Spruch vnnd Borderung disher auch gehabt hat, so vermaint maister Hanns Justinger von Tübingen, Er sep vmb ain järlich Reservat von wegen der Pfarr zu Justingen vff dise gült verwissen vnnd das Ime sollich Reservat daselbs zu empfahen billig vor menigklichen gebüren soll, Also das Jeglicher tail vermaint die besser gerechtigkait zu habenn, deßhalben vnd vß Jetz erzelten Brsachenn die verordneten Rent vnnd Camermaister des Fürstenthumbs solliche gült etliche Aptt als

hinderlegt bis zu Bstrag der sachenn Jungehalten, diewyl aber S. D. wnser gnedigster her vans jüngst besolhen hatt, Euch zu allen tailn gelegener Byt für vans zu betagen van vanderstän die sachen gütlich hinzulegen, demnach so seizen vand Ernennen wir Euch hiemit ainen gütlichen tag — vs Zinstag nach dem Sontag Junocauit nechst fünsttig fruw zur Sechstenn stund vor vans zu Stutgarten zu erschynen, versaßt gütlicher Berhör vand handlung zu gewarten, standen wir guter hoffnung souil Flyß fürzuwenden, damit sollich Irrung gütlich zwischen Euch hingelegt vand vertragen soll werden, Wolten wir Euch im besten nit verhalten, sich darnach haben zu richten, dann diser tag den andern tailen glychermaß auch also verkündt ist.

Datum Stutgert ben 18. tag Decembris anno etc. 25.

S. D. von Ofterrych 2c. Busers gnedigsten hern Stathalter vand Regenten bes Fürstenthumbs Bürtemberg.

Raminger m. p.

## 10.

Mein willig vnd gestissen Dienst sehn Eur Herligkapt alles zueuor an beraitt. Wolgeborn Gestreng Hochgelertt Edell und vest günstig lieb Hern und Frewnt. Eur Herligkaptt schreiben der viertigkh gulben gült und der halben main und der parteyen gehaltene Free hab ich vernumen und gleichwoll under andern desselben Inhalts discr Sachen ain angesetzten tag befunden welchs tags ich mich gegen Eur Herligkaptt vast bedannach und hieruor längst wo mir anders ainer von Eur Herligkaptt angesetzt wäre worden woll leiden und gedulden hete mögen und din also auff ernenten tag innermög berüerts Eur Herligkaptt schreibens zue bescheinen urpittich, wolt ich Eur Herligkaptt als main günstig lieb Hern und Freunt zu bitten nit verhalten. Datum Cælln am 28. tag Decembris anno etc. 25.

Caspar Wingerer Ritter m. p.

#### Aufiarift:

Den wolgepornen geftrengen hochgelerten Goell und vesten S. D. von Ofterreich zc., meines genäbigisten Hern stathalltern und Regenten bes Fürstenthumbs Wirttemberg zc., meinen günstigen lieben Hern und freunten zc.

#### 11.

Geerte lieben Heren, ich hab uwer schriben vnd Dagsatzung fernomen vnd ist uch vn Zwissel woll zu wissen, daß ich mer dan ainmall frid vnd glett begertt hab deß vnd andeß mienß zugemusts gutz halb darumd mier noch dießhar kain Anttwirt worden ist zu dem ich och gegen mien wyder sferwartten weder recht noch rechnung hab miegen bekumen, bitt ich uch mien geerte Heren ier wellen ansehen, daß ich gnugsam an lieb vnd gutt alß ich sfermain vnbillich gestrafft bien, vnd mier zu dem vnd andere miene Hendell fried vnd glett gen, vnd mich zu vnnbarttiescher ferhör kumen laussen, Gott geb uch die Harlanttnuk daß es mier wydersfare.

Geerte heren, ich geste HE. Caßparn noch dem warseger zu Dydingen an der gillt kaine gerechdykett sunder gehert sie mier und mien arma kinder zu. her Casper hatt daß hürattgutt woll halb in und ist mien dochter noch unscrwiessen, und hatt den brieff mit gewaltt zu sien handen brachtt mit sambtt andern brieffen zu stugartten genumen, so west der stefsler woll, daß er sien gelt uff Jußdingen nemen soll, wie man von mier och wietter heren wirtt zc.

Datum zu Warttenffelß uff ben hellig dag zu wienacht anno im XXV. Jar. mien hand. Hann Casper von Bubenhoffen ritter.

Mbreffe:

Def burchliechtigen Fürsten und Herrn Herzog Ferbinanbo featthalter und Regenten zu stuttgarten, mienen gnebigen Hern.

Aufigrift:

Ber hans cafpar von Bubenhoffen, Ritter

begert glapth,

soll Ime zu bem ernenten tag baben zu seyn vnd widerum von dannen vnt an sin gewarsam glept geben werden, für die dern die hern statthalter vnd Regenten zu recht mechtig sien on generde.

Actum 2. Januarij ao etc. 26.

## 12.

Actum off ben 21. Februarij Ao etc. 26.

In dem gütlichen Berhör zwischen her hanns Caspar von Buewnhoffen Ritter ains- vnd Maister Johan Stoffler von Justingen ordinarien zu Tuwingen anderstapls: von wegen 50 (Orig. L) gulden gült, so Maister Hansen von Hertzog Blrichen von Birtemperg verschriben seyn solt, desgleichen auch vmb viertzig gulden gült lut ains Haubbrief darumb Brackenheim verschriben vnd vnderpfandt.

Ist beiden Parthven biser Abschid geben in gegenwertigkeit der verordneten von der Camer, dwyl die 50 (L) fl. von Herzog Blrichen alls allein für sein person, Maister Hansen Justinger obligiert vnnd verschriben vnd Ime nit vnnderpfandet spen, vermeinen die Camermeister an Stat S. D. Maister Hansen dieselbigen nit zu bezallen schuldig seyn. wolt aber Maister Hanns die Camermeister deshalb Vordrung nit vertragen seyndt die Camermeister vrbut Ime vor Stathalter und Regenten ains Rechtens ze sent (i. e. zu seyn).

Aber berürendt die 40 fl. gult, darumb Bradenheim verschriben, so her hans Caspar besgleichen her Caspar Bingerer und Maister hanns die sachen offfundig lautter und flar machen, wem die gult zu empfhaen gehörig und zustendig, standen die von der Camer ober des erpietig die offstendigen versallenen Zins zu bezallen und offzurichtenn.

Actum ut supra.

Her Caspar von Bubnhosen hat sich vorn Regenten (ober Rent- und Cammermaistern, es steht abgekürzt: Reg.) bewilligt, der 40 fl. gült halb sich alsbald rechtlich vor vns entscheiden zu lassen doch das mit der Rechtsertigung put entlich fürderlich vnd vnverzogerlich fürgangen werd, dan vill Rechttag zu bestehen (oder besuchen? es steht besehen) sey in seinem Bermögen gar nit.

Maister hans hat die Rechtfertigung gewegert und also abgeschiben.



Durchleuchtigster großmechtiger Fürst zc. gnedigster ber, nachdem E. D. vns, als bie jungften zu Tuwingen gewesen, muntlichen, auch volgends schrifftlichen gnedigest in beuelbe geben, in ben Strungen, beren fich ber Ersam wolgelert Maister Sans Justingen Mathematicus vor E. D. beclagt ettlicher ausstenden pension halb von der pfar Juftingen ber rürend, deren er, sins anzögens, off ettlichen golten, so der edel gestreng ber Sans Cafpar von Bubenhouen ritter, off difem Fürstenthum Burtemperg bisher gebabt vermeint verwisen au fenn und bezalt au werden, in wolche volgends ber edel gestreng ber Caspar Winter ritter arrest gelegt zc., all tapl so Interesse zu haben vermainen für vns zu ernordern, sie nottdurfftigklich gegen einander zu uerhören und versuchen, in der Gutlicheit miteinander zu vertragen und so die nit statt haben wolt, alsbann rechtlichen zu entscheiben zc., haben wir zu gehorsamer Bolnstredung besselbigen, obgenant parthpen all off but für ons alber gein Stutgarten beschrieben, wölche eigner versonen erschinen, die wir nach nottdurfften in iren Fürbringen gehört, vnd am vorbersten vnberstanden vorgenannte parthyen güttlichen mit und gegen einander zu ueralboen, dwyl aber follichs über vnfern angeforten Blig nit verfaben mogen, baben wir, dwyl die fachen zum tepl E. D. felbst und beren Camer berüren, Rent und Camermaister Ahrer Underricht halb vernomen, und volgends ben parthven ber nottburfft nach ju abschid geben, dwyl gedachts maifter Hans Juftingers anuorderung und begerens gestanden von wegen fünfftig gulben gult so ime von Bertog Blrichen von Burtempera verschriben sen föllen, besalicen omb viertig gulben gult lut eins bobtbrieues barum Stat und ampt Bradenbeim verschriben, bas die verordneten Camermeister an ftat E. D. Ime anfangs die 50 gulben, deren sich bertog Blrich obligiert und one verunderpfanbung gegen Im verschriben, zu bezalen nit schuldig sien, sonder mög er die by bertog Blrichen, als ein personliche ansprach wol ernordern, ob er aber sie bie Camermaister beshalb vorderung nit vertragen mög, sien dieselbigen erbittig Ime darum vor vns rechtes zu seyn. Aber die viertig gulben gult barum wie vorgemelt, stat und ampt Bradenheim verschriben, so bie Theyl bie sachen wiem solliche gehörig, ausfündig luter und clar machten, weren fy die camermaister erbietig, dem selbigen sollich verfallen und tunfftig zins auszurichten wie sich gepurte.

Wie wol nun her Hans Caspar von Bubenhouen daruff sich bewissigt, der sachen halb zu rechtlicher Berhör und entlichem entschid für uns zu kommen, ist doch von maister Hans Justingern das selbig gewögert und er also abgeschiden whter nachgedendens zu haben. Des sich her Hans Caspar hoch beschwert und beclagt mit erzelung, das siner armut hald Jme furter nit möglich mer hierum, hernach zu renssen, und so er sich solcher gult halb mit hern Caspar Winterer als seinem Dochterman gütlichen geeint, wiem die versallen und künfstige Zins zusteen soln, were sien hoch vlissig bitt und beger, wir wolen die jetzig ausstenden gülten one wyteren vffzug Jme und seinem Dochterman Arer nottdurfft halb voruolgen lassen, und wytter nit sperren,

So wir aber obangeregten gnedigsten geheis von E. D. empfangen haben one sonder E. D. vorwissen vnd beuelhe wir das nit wissen zu gestatten, zögen doch E. D. hieneben der nottdurfft nach an, das gedachter her Hans Caspar keinswegs gestendig, in die Verwysung herzog Blrich so er benantem Justinger vff angeregte gült gethan, bewilligt zu haben, so ist dawyder kein bewysung vom Justinger fürgebracht, deshalb wir by vns selbst nit erachten könden, das hern Hans Casparn vnd seinem Dochterman

selbige gylt fuglichen und lenger mög vorgehalten werben. Es wurde auch durch sie in der epdgenoßschafft und Bayern ein groß geschrap darus gemacht zu allerley unglimpff E. D. und disem Fürstenthum dienend, deshalb unser diemiettigst bitt E. D. wölle hieruff Jrs gemiets uns zum plendesten uff der post gnedigest verstendigen und lutern bescheid geben, damit wir genanten beyde Rittern uff Jr hoch clag und onunderleßlich anhalten mit antwurt wissen zu begegnen, und wolte E. D. das alles der nottdurfft nach underthenigster meynung nit verhalten. E. D. uns damit gehorsamest beuelhend. Datum Stuttgart den 21. tag Februarij ao etc. 26.

Cangler onb Rathe.

Un vnfern gnedigften Hern.

#### 14.

Serdinand von Gotts gnaden Print und Infant in Bispanien Erbherzog zu Besterreich Berhog zu Burgundien ete.

Edlen Ersamen geserten und lieben getrewen. Wie Jr auf vnnsern müntlichen und schrifftlichen beuelch in sachen betreffennd Maister Hannsen Jusstingers Mathematicus anuorderung etlicher ausstender Pensionn der Er seinem Anzaign nach auf etlich gülten, die Hanns Caspar von Buebnhouen auf vnserm Fürstenthumb Wirtemberg bischer gehabt, verwisen sehn solle, zwischn Ime und denen, so solicher Sachen halbn Interesse darzue zu habn vermainen, guetlichn gehanndelt und nachmaln Abschid darinnen gegebn. Des habn wir aus Ewrm schreiben am datum den XXI. Tag Februarii nachsengs vernommen. Bud dieweil Ir nun der Sache lawtern und guetn bericht habt. So empsehlen wir Euch erunstlichn, daß Ir von vnnsern wegn und in vnnsserm namen darinn ewrn guet bedunkn nach was pillich ist hannblet, fürnemet und volziehet, daran tuet Ir vnsere gesellige Maynung. Geben zu Augspurg den fünsstn tag Martij anno etc. m XXVI.

Ferbinand.

vt. Harrach Cankler. Ad mandatum Serenissimi domini principis Archiducis proprium Lewenberg (?) 1).

Dem Ebeln Ersamen gelerten vnnsern liebn getrewen Jörgen bruggsessen Freiherrn zu Waltpurg vnserm Stathalter vnd Regenten vnd reten vnsers Regiments in bem Fürstenthumb Wirtemberg.

Stuttgarten.

1) Elmig lieft biefe Unterschrift in einer Urt. von 1524 Hernberg, boch wohl unrichtig?

· Durchlüchter hochgeborner Fürst, gnäbiger Herr,

Eweren Fürstlichen Gnaden spe zu allerzot min gang willig ondertänich Dienst zu beuor. Durchlüchtiger Fürst, gnäbiger Berr, ewer Fürstl. Gnaben bat sich durch bot ber Bansen Cafpars von Bubenhofen gegen mir verschriben, mir järlichen min lebtag lanng von wegen ber pfarr zu Justingen og ber Rangly zu gebend nungig gulben Reservats off zwey Rol. bargegen ber Sans Caspar sich gegen ewer F. G. verschriben, die schadlos zu balten und baromb brieff ond onderpfand ingehendigt Annhalt der Copy hieby ingeschlossen, wiland vnd ewer &. G. ist im Fürftenthumb geweßt, ist mir benannt reservat burch gnäbige hilf ewer F. G. ingangen und bezalt worden. Aber nach ewer F. G. abschaid stet mir vf ber ain tail beg rejeruats nemlich bru Rar fünfzig gulben macht fünfzig und hundert gulben, beren Bezalung Ich offt von dem Regiment begert hab, aber nicht mogen erlangen. Jet in vergangner fasten ift mir ain tag gen Stugart aingefest worden, allba ber hans Cafpar erschinen und entlich mir bie antwurt worden, man fy mir nicht schuldig, angesehen bas bas underpfand umb die fünffang gulben (bas ift ber brieff, so ber Hans Caspar ewer F. G. vnderpsandswiß h. . . . sett ber ba vfwiset fünffgng gulben järlicher gult) fpe by ewer F. G. . . . abgelößt durch ben Fryhern vor Limpurg und min brieff so ich . . . r F. G. hab, gee sp in bem Fall nicht an, und verbunnt sp nicht, . . . . foll ich ewer K. G. vmb bezalung . . . . . gnädiger Fürst vnd H . . bitt als alter armer . . . . man . . aller Demüttigkait burch & . . . . illen und von wegen ber gerechti . . it mich wöllen laffen berichten, ob ewer &. G. ain wissen hab, bas - ber Friher von Limpurg die fünffzig gulden järlicher gult by her Hans Casparn abgelößt hab, och ob ewer &. G. her Hansen Casparn ben brieff (als bas underpfand) hinuß geben hab oder ob her Hans Caspar ain ander vnderpfand (das ich nit glöb) ingesetzt hab. Mich will bedünden, es spe etwas klughait ober hinderlyst mit ewer F. G. gebrucht worden, die mir ietend ju verberplichen schaden dient und mich miner lybnarung beröbet. Her hans Cafpar ift ju Stugart geweßt, hat ewer &. G. och mich in minem bowesen vor dem Regiment gnugsam lassen fallen, barmit ich ewer &. G. dismals nit bekümmern will. Ich bitte got allein vnd vlissig, das er vom himel berab wölle ichiden fin gerechtifait vnd ainem ieden geben nach finem verdienen ze. Ewer &. G. wölle mich armen gnäbiglich hierinn bedenken vnb als schier grundlich berichten lassen. Das will ich mit minem gebett so vil mir möglich ist gegen Gott verdienen. Geben vff mitwoch nach Philippi vnd Jacobi, anno XXVI.

Ewer Fürstl. Gnaden

Bnbertäniger Johannes Stöffler von Juftingen zu Tübingen.

NB. Das Original ist an den mit Punkten bezeichneten Stellen burchlöchert.

## Bittschreiben Sanuf Stöfflers an Erzherzog ferdinanden als Inhabern Des Herzogthums Burtenberg wegen ausftehen obgedachten Reservats.

de anno 1525.

Durchleuchtigster Großmächtiger fürst, Gnebigster Her,

Ich bab E. F. D. mermals min anligen, So mir brew unnd fibentig Berigen mann In abgang meiner lybsnarung begegnet, angepracht und bet verhofft, durch mittel und fürbitt bes bapftlichen Botten unnd E. J. D. Rat, meiner hern, doctor gabri unnd boctor frankfurters anedia anniwort zu erlangen. Aber ich hab bishber bbeiner antiwort bekommen mogen, darumb bitt ich unnderthenigist, E. F. D. wolle mein beschweerung nochmals mit anaden bedenden unnd hat die gestalt. Ich hab ein gutte pfarr zu Suftingen gehapt und nichts wyters begert, Aber berbog Blrich von Bürtemperg hatt wöllen, das ich mein pfar verlassen und bie ordinarie in mathematica lesen solte. Nun waist E. J. D., das nit lichtlich ten fürsten Irn begern abzuschlagen ift, Also hab ich berbog Blrichen auch gehorsamlich willfahrt, mein pfar gegen ainem Reservat ober Benfion, das mir Jerlichs mein Lebenlang 90 guldin geben werden follen, verlaffen, unnd hat sich Herzog Blrich für sich, sein erben und nachkommen um föllich pension als Bürg und selbschuldner verschrieben Innhalt bepligender Copen. Mir ift auch bie Benfion Serlichs ruwiglich veruolgt außgenommen brew Jar, die fteen mir unbezalt auß pebes Nars fünffzig gulbin, Acht ich E. F. D. sep schulbig aintwebers mir bie begalung ben bem besiter ber Bfarr qu. verschaffen ober aber Inhalt meiner briefflichen gerechtigkept mir selbs bezahlung zu thun. und Jrrt mich nit, das E. F. D. Regierung bieß Lannds anzeigen möchte, Als follt von Ber Cafpar Bintgerern ober andern areft beschehen sehn, bann ich hab mit benfelben nichts zu schaffen, Es gepurt fich ouch nit mir mein pension unervolgt rechtens zu arestieren, darumb bitt ich nochmals In aller unnberthenigkept, E. F. D. wölle mein Alter unnd Lybonarung mit sonnbern gnaben bebenden und mir aintweders meiner verfallnen pension bezalung thun, oder durch ben Besiter ber Bfarr zu geschehen anediglich verschaffen, Wa ich aber sollichs ben E. F. D. mit undertheniger pitt in anaben nit erlangen mag, Go bitt ich umb gottes und ber gerechtigkept willen, E. F. D. wöll mir umb mein forderung als umb lybsnarung fürberlich Recht unnd gerechtigkept verschaffen und mittailen, Dich hiemit unnderthenigift au anaden beuelbend.

E. F. D.

Bunderthenigfter

Johannes Stöffler Juftingensts Mathematicus.

Decretum.

Der regierung zu beuehln, das Sy all partheyen, so hierinn Interesse zu haben vermainen, auf ainen kurt angesetzten tag für Sy erfordern, Sy notturfftiglichen gegeneinander hören und versuochen Sy gütlichen miteinander zu nertragen, wo aber die guetigkeyt nit versahen wolte, Sy alsdann rechtlich entschaiden und ob ain oder mer tail nit erscheinen würden, alsdann nichtsweniger auf des gehorsamen tails für. In consilio principis. Den 15. Nouembr. 1525.

## P.Bayle: Dictionnaire historique et critique. Sixième edition, tome quatrième, Basle 1741, pag. 285 u. 698.

STOFLER (JEAN), fameux Mathématicien & Astrologue, nâquit à Justinge dans la Suaube le 10 de Décembre 1452. La bassesse de sa naissance ne l'empêcha point de s'avancer dans les études jusqu'à se faire admirer. Il cultiva son esprit selon les talens principaux qu'il avoit reçus de la nature; car se sentant propre aux Mathématiques, il s'y apilqua beaucoup plus qu'à toute autre chose. Il les enseigna à Tubinge avec tant d'habileté, qu'il s'aquit une merveilleuse réputation. Les Livres qu'il publia  $\mathcal{A}$ ) soutinrent & augmentérent la gloire que les Leçons lui avoient aquise \*): mais il ne réüssit pas dans les Pronostics qu'il eut la hardiesse de publier. Il avoit dénoncé un grand déluge pour lannée 1524, & il avoit jette la terreur dans toute l'Europe  $\mathcal{B}$ ):

\*) Tiré de Melchior Adam, in Vitis Philosophorum, pag. 73, 74.

1) A Oppenheim.

A) Les Livres qu'il publia.] Son "Kalendarium Romanum Magnum," dédié à l'Empereur Maximilien, fut imprimé 1) l'an 1518. Il avoit fait imprimer à Tubinge ses Tables Astronomiques l'année d'auparavant. Il publia aussi "Rationem compositionis Astrolabiorum; Cosmographicas aliquot Descriptiones, de Sphæra Cosmographica, hoc est, de globi terrestris artificiosa structura; de duplici terræ projectione in planum, hoc est, qua ratione commodius chartæ Cosmographicæ, quas Mappas mundi vocant, designari queant." Un Commentaire Latin sur la Sphère de Proclus, & un Traité en Allemand sur la dimension par l'astrolabe, & par le quart de cercle, & la suputation des conjonctions & des opositions, avec la censure des anciens cycles, & la

2) Tiré de prédiction des éclipses <sup>2</sup>). Ses Ephé-Melchior mérides commencent selon Vossiu<sub>s</sub> Vitis Philosophorum, pag. 74. à l'an 1432 & finissent à l'an 1525 3); mais selon Melchior Adam elles commencent à l'an 1532, & s'étendent pag. 186.

aux vingt années suivantes. Vossius est plus croiable que Melchior Adam.

Celui-ci a pris sans doute pour tout l'Ouvrage ce qui n'en étoit qu'une Continuation.

B) Il avoit dénoncé un grand déluge pour l'année 1524, & il avoit jetté la terreur dans toute l'Europe.] Augustin Niphus, ayant remarqué l'etonnement qui avoit saisi les peuples depuis cette Prédiction de Stofler, publia un Livre pour faire voir que l'on n'avoit rien à craindre de ce prétendn déluge. "Cum statim a publicata Joan. Stoefleri Ephemeride diluvii istius prænuncia, Augustinus Niphus ut bomines à gravi timore liberaret, quem ipsa omnibus incutiebat, libellum suum de falsa diluvii prognosticatione Carolo V obtulisset, non defuit etc 4). 4 Nau-

Judicio de Augustino Nipho, pag. 48.

La terreur étoit passée du peuple jusques aux Princes, & méme jusqu'aux Savans; à quoi contribua sans doute l'accord de quantité d'Astrologues à divulguer cette menace, parmi lesquels il se trouva quelques Astronomes des plus habiles. Cirvellus Professeur en Théologie à Complute publia un Livre en Langue vulgaire, où, sans condamner en général des précautions que l'on prenoit contre le déluge, il se contentoit de condamner en particulier les fausses dépenses à quoi il voioit que l'on s'engageoit; il ouvrit des expédiens de se garantir l'inondation à juste prix. Ceux qui avoient leurs maisons proche de la mer, ou des rivieres, les abandonnoient, & vendoient à grosse parte leurs chams & leurs meubles. "Simile falsis hujusmodi, & extremæ dementiae prognosticis, fuisse illud mihi persuadeo, quo non vulgarium Ephemeridum consarcinatores dumtaxat, sed ex Astronomis peritiores multi, supremam ex imaginaria quadam eluvione, cunctis mortalibus perniciem impendere contendebant; adeoque rumoribus istis, vulgarium hominum animos perterruerant, ut metus etiam ad sapientiores pervenerit. Nam Petrus Cirvellus Hispanorum omnium sui temporis doctissimus, cum Theologiæ, in almo Complutensi Gymnasio Lectoris munere fungeretur, & vero multos, ut ipsemet inquit, fluviis, vel mari finitimos populos, jam stupido metu perculsos, domicilia ac sedes mutare vidisset, ac prædia, supellectilem, bonaque omnia, contra justum valorem sub actione distrahere, ac alia loca vel altitudine, vel siccitate

magis secura requirere, sui officii esse putavit, in publica illa consternatione, quam de nihilo excitari persuasum non habebat; Consilium vernaculo ac materno idiomate conscribere, ut passim ab omnibus legeretur, quo singulis modum præscriberet, impendentis ejusmodi calamitatis præcavendæ: atque adeo ita rebus suis consulendi, ut minimum ab illa damnum reciperent 5). 5) Idem, Le grand Chancelier de Charles- ibid. pag. 46, 47. Quint consulta sur cette consternation Pierre Martyr, qui lui répondit que le mal ne seroit pas aussi funeste qu'on le craignoit; mais que sans doute ces conjonctions des Planetes produiroient beaucoup de Le Duc d'Urbin eut besoin qu'un bon Philosophe lui prouvât dans un Ecrit imprimé, que la crainte de ce déluge étoit mal fondée. "Quod rumor ille non per Hispanias modo, sed longe lateque per Europam disseminatus fuerit, testem sistere possum Petrum Martyrem, qui de illo a Caroli V magno Cancellario percunctatus, ipsi hunc in modum ex Valleoleto respondet, epistola 20 libri 34. Quid ego sentiam de pluviis, in initio anni quarti & vigesimi pædictis ab Astronomis interrogas, veras fore conjunctiones illas omnium Planetarum, & iisdem locis scio, in materiis præcipue dispositis, & particularibus regionibus aliquid magni parituras arbitror; sed neque ausim eorum sententias approbare, qui ore aperto absolute fore alluviem ita generalem vociferantur, ut neque mari, aut ulli terrarum parti, sit ignoscendum, quin horrenda sint incommoda perpessuræ, &c. Neque

de particularitez qui serviront à faire conoître qu'il n'est point facile

vero tantum Cancellarius ille se ex eorum numero esse ostendit, quos vanissimus diluvii metus percellebat, sed Urbini Dux non prius ab eodem liberari potuit, quam Paulus de Middeburgo Forosemproniensis Episcopus, variis rationibus Mathematicis & Philosophicis, quas postea typis commisit, ei liquido demonstrasset, inanem esse prorsus metum omnem, quem de futuro diluvio conceperat 6). Guy Rangon, Géneral d'Armée à Florence, apréhenda que les raisons d'Augustin Niphus ne rassûrassent Charles-Quint, & ne le portassent à negliger les précautions nécessaires; c'est pourquoi il engagea un célèbre Médecin à écrire contre cet Ouvrage de Niphus, afin d'obliger Sa Majesté Impériale à pourvoir à sa sûreté, & à nommer des Inspecteurs qui visitassent le terrain dans les Provinces, & qui marquassent les endroits où les hommes & les bêtes seroient le moins exposez aux eaux du déluge. Non defuit Thomas quidam Philologus patria Ravennas, & celeberrimæ famæ Medicus, qui e vestigio libellum altum de vera diluvii prognosticatione, ad eundem Imperatorem misis, cum Præfatione, quam isthuc maxima parte referre, non alienum a proposito duxerim. Ne ex illo conventu tot syderum in piscibus, diffortunium quodquam patereris, Guido Rangonus Rei Florentinæ armorum generalis gubernator, me monuit, & excitavit, ut de futuro diluvio anni MDXXIIII exactam ad te compositionem dirigeremus; Quatenus amoto Suessani Philosophi, jam impresso errore, locis huic maximo diluvio subditis, & ab hoc ipso alienis, diligentius circumspectis, &

6) Nau-

Nipho,

dæus, in

Judicio de Augustino

pag. 47, 48.

annotatis, humanum genus & cæ- 7) Jdem, tera viventia, vel tu ipse ad minus 48. (nam ubi İmperatoris periculum, 8) Quemhic pro viribus & manu, & corpore, admodum & ingenio utendum) ab eo diffor-contingit tunato & horribili aspectu libera- ut cecus reris '). Il y eut d'autres Ecri-cœcum duvains qui imitérent ce Médecin 8). nullis alii La terreur fut si grande en France, Philologum que plusieurs personnes en pensé-aberrantem rent perdre l'esprit. "In Gallia pa-sequuti sunt; ex rum abfuit quin ad insaniam ho-quibus Nimines non paucos, periculi metu colaus Periculi metu ranzonus (diluvium) adegerit, quemadmodum vaticinum apud Joannem Bochellum scripto- de vera di-luvii progrem Annalium Aquitaniæ; Claudium nosticatio-Duretum cap. 27 libri de fluxu ne, cum xx. inundatio-& refluxu maris; Spiritum Roterium num histoordinis sancti Dominici, & sacræ ris, A conæ edidit. Miapud Tolosates fidei quæsitorem, in hique praerefutatione doctrinæ cujusdam Astro-tereavidere contigit, culogi; Augerium Ferrerium in libro jusdam Miquem scripsit adversus Rempubli- chaëlis de Petra sanccam Bodini: Albertum Pighium in ta, Ordinis Astrologiæ defensione ad Augusti- Prædicato-rum de Obnum Niphum: Eustorgium a Bello servantia, loco Poëtam vernaculum in Ryth- sacrā Theologie Docmis suis, multosque alios videre toris, Reest 9). " Lisez ces paroles de Bodin 10): gentis stu-"Dieu a promis que le déluge n'ad-ventu Mi-"viendroit plus, & a tenu sa pro- nervæ, & Metaphy-"messe: car combien que la grande sicam in ", conjonction de Saturne, Jupiter Romano Gymnasio "& Mars advinst au signe des Pois- profitentis "son l'an M. D. XXIIII alors que libellum, in defenntous les Astrologues d'Asie, d'Afri-sionem "que & d'Europe predisoyent le Astrologo-rum, judi-"déluge universel, & qu'il se trou-cantium ex "vast plusieurs mescreans qui firent conjunctio-nibus Plades arches pour se sauver: & netarum in "mesmes à Toulouse le Président Piscibus MDXXIV diluvium futurum. Hunc enim veluti conceptis verbis operi suo titulum fecit. Idem, ibid. pag. 49. 9) Idem, ibidem. 10) Bodin, de la République, Livre IV, p. m. 550.

aliquando cat, sic non-

"Auriol, quoy qu'on leur preschast "la promesse de Dieu, & son ser-"ment de ne faire plus perir les nhommes par le déluge: Il est "bien vray que l'année aporta de "grands orages & inondations d'e-"aux en plusieurs païs: si est-ce "qu'il n'advint point de déluge". "Un Critique de Bodin nia le fait "à l'égard d'Auriol; mais voici ce "qu'on repliqua: "Je pense n'avoir rien obmis, horsmis quelques cho-"ses legères & frivoles, & qui ne meritent response. Et entre autres "quand vous dites en la pag. 47 "qu'Auriol ne fit pas un batteau pour se sauver du Déluge que "les Astrologues avoyent predit de-"voir advenir, l'an 1524, & que "c'estoit pour pescher. Et neantmoins vous dites que le batteau "est sur quatre pilliers: ce n'est "pas la coutume de poser les bat-"teaux sur des pilliers. Mais j'ay "leu un Livre contre les Astrolo-"gues composé par un Jacobin "nommé Spiritus Roterus, Inquisi-"teur de la Foy, lors qu'il estoit nà Toloze, que m'a presté Raymond "l'Estonat de Pamyes qui s'est nhabitué par deça, & m'a conté "l'occasion qu'il print de composer "ce Livre contre un Astrologue, "qui estoit lors à Toloze, qui se "mesloit de deviner, & dire la "bonne & male adventure par les "Astres: mais en se Livre il escrit navoir veu que Auriol fit faire à "Toloze une arche pour se sauver "du Déluge. Il le pouvoit mieux "scavoir que vous, qui n'estiez au "lieu ni au temps d'Auriol. Et "quant à ce que vous dites en la "mesme pag. que Bodin a grand

"tort, d'avoir escrit que Auriol estoit "Président, & qu'il n'estoit que Docrteur Regent au droit Canon, que "yous qualifiez homme audacieux, riche & scavant, Bodin a failli & "mal ariolé en ce lieu 11)". Le Sep- 11) René tentrion ne fut pas exempt de ces Apologie alarmes: en voici la preuve. "Mali pour la Réistius impendentis metum ad extre- de Jean mum usque Septentrionem perva-Bodin, page sisse, testatur manifeste Cornelius Scepperus Neoportuensis, cum inter causas quibus fuit compulsus, ut librum adversus Astrologos de significationibus conjunctionum superiorum Planetarum anni MDXXIV conscriberet, eas potissimum enumerat. Adde me neque in Astrologiam scribere, sed in eos tantum, qui falsa prædictione totum in se orbem converterant. Neque enim solum vulgo eam rem persuaserunt, sed summis etiam Regibus & Principus. Occurrunt quæ hac de reme percunctatus est serenissimus Princeps D. Christiernus Daniæ, Sueviæ, Norvegiæque Rex, occurrunt & crebra vulgi suspiria, tamdiu mala sibi ominantis: quem autem hominum non impellerent hæ lacrymæ? quem non permoveret impostura, incitaret iniquitas 12)? " 12) Nau-

Nous avons vu que Bodin ra-dæus, in Judicio de porte que les pluies & les inonda- A. Nipho, tions firent du ravage en divers pag. 50. endroits, pendant l'année de ce prétendu déluge; mais il y a des Auteurs plus dignes de foi, qui affirment que le mois de Février 1524 fut fort sec & fort serain contre l'ordinaire. Or c'étoit le tems de la conjonction, c'etoit le tems, que les Astrologues avoient marqué au déluge: de sorte qu'il semble que la sécheresse extraordinaire de ce

dernière.



## de décréditer les Astrologues G; car ils ne laissérent pas de trouver

leur métier, par un pronostic si contraire à l'événement : laissons parler le docte Gassendi. "Memo-\*) Bochell rabile certe est, quod in historiis, \*) in Annal. ac omnibus pene superioris sæ-Aquit. Bodin. 4. culi libris legitur; cum Astrologi de Rep. 2. ob plureis Conjunctiones magnas, flu. & refl. & nonnullas mediocreis in Aqueis mar. c. 27. Signis celebrandas, prædixissent mense Februario anni MDXXIV fore Diluvium generale, ac stragem tuntam, quanta fuisset ante id tempus inaudita; adeo ut non paucis consternatis per Galliam, Hispaniam, Italiam, Germaniamque animis, apparassent navigia, aut com-

aphor. 34. introd. 3.

&c.

Libr. VI, Oper. Tom.

portatis farinis, aliisque rebus necessariis petiissent loca editiora; contigisse tamen, ut totus Februarius serenissimus, pulcerrimusque exstiterit; plane, ut si opera data comparatus fuisset vaticiniis Astrologorum refellendis (cum sit alioquin insolitum, abire Februarium impluvium) quod ne ipsis quidem \*\*) Libr. 7. Cardano \*\*), & Origano †) dissimu-†) 3. Par. lare licuit; dolentibus illud de futuro Diluvio judicium fuisse non sine Astrologiæ infamia a Stæflero 13) Gassen- prolatum 18). " Prenez garde que dus, Physi-cæ Sect. II, Bodin, homme crédule, & infatué d'Astrologie, répare le mieux qu'il I, pag. 729, peut la honte de Stofler; car d'un col. 1. côté il fait anter? pas un second déluge l'an 1524, ce fut à cause que Dieu l'empêcha pour ne manquer pas à sa promesse; & de l'autre il étale les malheurs dont la Chrétienté fut affligée après cette conjonction des

mois de Février arriva exprès pour

la confusion de ces gens-là. Car-

dan & Origan n'ont pu pardonner

à Stofler l'infamie qu'il attira sur

planetes: & pour trouver mieux son compte il recourt à des faussetez; car il nous parle 14) de la 14) Bodin, Guerre des Païsans en Allemagne, de la R. publique, & de la Ligue contre le Roi de Livr. IV France qui fut pris, & de la con- pag. 553. quéte de Rhodes par les Turcs. Cette Ile avoit été subjuguée l'an 1522. J'aurai bientôt à raporter une autre supercherie de cet Ecrivain.

C) Nous raporterons . . . un bon nombre de particularitez qui serviront à faire conoître qu'il n'est point facile de décrediter les Astrologues.] On a vu dans la Remarque précédente plusieurs faits touchant la Prédiction chimérique de ce prétendu déluge. Ajoutons y ce qui suit: "Ladite année mil cinq cent vingt trois, a compter nà la manière d'Aquitaine, qui commance l'année le jour de l'annonciation nostre Dame en Mars, .& finist à semblable jour, toutes "les Provinces des Gaules furent en une merveilleuse crainte & adoubte, d'universalle inondation "d'eaues, au moyen de ce que les "Astronomiens avoient pronostique qu'on moys de Fevrier de ladite "année, & commancement de l'an "mil cinq cents vingt quatre, selon "leur computation (car ils comman-"cent le premier jour de Janvier) "y auroit vingt conjunctions granndes, & moyennes, dont en y avoit "seize qui possederoient signes aquatiques, signifians presque a l'universel monde, & aux climats. reg-"nes, provinces, estats, dignités, & "a toutes creatures terrestres, & mari-"nes, indubitée mutation, variation, & alteration, telle que noz pères "n'avoient veu, ne sceu par les

ensuite une infinité de dupes. Quelques-uns disent qu'il annonça la fin

"historiens, ny autrement. Au mo-"yen dequoy hommes & femmes "furent en grand' doubte. Et plu-"sieurs deslogerent de leurs basses "demourances, chercherent haults "lieux, feirent provisions de farines, ,& autres cas, & si feirent proces-"sions, & oraisons generales, & pu-"bliques, a ce qu'il pleust a Dieu "avoir pitié de son peuple. Toutesfois il n'en advint rien: mais au contraire, ledit mois de Fevrier "fut aussi beau qu'on le vit onc, & "les autres mois ensuivans, mieux "disposés qu'on ne les avoit veus dix ans au par avant. En quoy Dieu monstra par experience que la science d'Astronomie n'est chose asseurée, & quelque chose que "demonstrent & pronosticquent les nastres, Dieu est par dessus 15)". L'Auteur qui me fournit ce Passage n'oublie pas les chicaneries ne, 10110 m. 213. Naudé que les Astrologues alléguérent pour & Gassendi couvrir leur deshonneur. "Toutesmal Bochel-, fois, dit-il 16), auc uns Astrologues lus dans les "disoieut que ces conjunctions avoicitez ci-des- nent eu cours l'année precedente, "par ce qu'en aucuns lieux y avoit "eu plusieurs grans inondations "d'eaues, qui avoient submergé "maisons & terres. Aultres disoient "que telles conjunctions ne sorti-"royent leur effet de dix ans, pen-"dant lesquels on verroit advenir "plusieurs grans choses, espovan-"tables, & dommageables: & la "vérité a esté telle comme on verra "cy après. Car des ladite année mil "cinq cens vingt trois, on mois de "Novembre, vint une petite gelée, "qui gela la pluspart des Fromens, "Choux, & Pommiers de Capendu.

Et fut cassé le nombre d'un tas

"de petits Tresoriers, par lesquels "la finance publicque de France "estoit consumée: dont aucuns par "gaudisserie feirent ce disticque:

> "L'an mil cinq cens vingt & quatre moins ung "Le Choux d'yver & Thresoriers tout ung".

A quoi songe cet Ecrivain de mettre parmi les malheurs publics la cassation des Thrésoriers qui consumoient les finances, & mangeoient le peuple? Il faloit plutôt la mettre parmi les bonnes fortunes de la Nation. A l'égard de cette gelée du mois de Novembre qu'il nomme petite, quoi qu'il lui attribue de très-grands effets, il me vient les mêmes doutes que j'ai déjà mis en avant dans l'Article de Barquin 17). Il est assez notable que 17) Remar-Theodore de Beze ait parlé d'une semblable gelée sous l'an 1528, & qu'il l'ait donnée pour une malé- 18) Les Imdiction que le suplice d'un inno-primeurs cent avoit attirée sur tout un Roi-Onacorrigé aume. Cuneus, Professeur à Leide, cette Faute fit une Harangue sur les années tion de climatériques l'an 1638, en quit-Leipsic tant le Rectorat. Il y parle de 19) Prodila Prédiction du nouveau déluge tum memode l'an 1524 18) & s'en moqua, & cus Vives, dit que selon le témoignage de suctor cer-Louis Vives, ce fut une année liquit nulaussi sereine, aussi heureuse, aussi lum annum abondante que l'on en eût jamais num, nulvû 19). Vives ne dit pas précisé- lum seque faustum, & ment tout cela; mais ses paroles ubertate sont encore plus capables que cel-notabilem les de Cuneus de marquer l'erreur næus Orat. Voici comment IV, pag. 78. Edit. Lips. de la Prédiction. il s'exprime: "Illud quoque Noë 1693.

mirent 1504 riæ Ludovitissimus reseque serefuisse. Cu-

Bouchet, Annales d'Aquitaile nomment Passages cus Citations 9) & 13). 16) Là-même.

15) Jean

du monde pour l'an 1586. Je croi qu'ils se trompent 2): & je ne sai s'il faut croire ceux qui débitent qu'il avoit fait des Prédictions sur

diluvium non siderum commistionibus assignatur, sed ultioni numinis. Verum isti (astrologi) solita temeritate sub certum horoscopum rereducunt eluviem illam orbis, & similem horoscopum contigisse ferunt anno vigesimo quarto, qui annus orbem fere totum insanis istorum prædictionibus terruit, quum nullus annus memoria eorum qui viverent aut mitior aut serenior fuerit, aut suis omnibus partibus tempestivior? Primum in tanta varietate, tamque incertis iis qui annales scribunt, quem annum possunt ipsi annotare quo diluvium contigerit? Ita non dicunt hoc evenisse, quia hic erat astrorum coitus: sed quia id contigerit, talem affirmant fuisse. Hoc vero non est ab experimentis scientiam colligere, sed ad tuendam temeritatem assertionis confingere sibi experimenta. Verum irrisit istos natura, qui quo tempore natatura in aquis omnia erant minati, serenissimi ut si quando antea fulserunt soles, & ver fuit omnium amænissimum 20). " Un docte Alle-Veritate Fi- mand, qui a fait des Notes sur les dei Christi-Harangues de Cuneus, a rapporté anæ, Lib. I, ce Passage de Louis Vives, & a pag. 120. Edit. Basil dit aussi que Cardan a soutenu que notre Jean Stofler s'étoit trompé pour n'avoir pas été assez habile dans la Physique. Cardan s'éforce de faire voir, que la même position des astres, qui selon Stofler devoit produire des inondations, devoit amener effectivement la sérénité 21); mais ces prétendues justifications de l'Art, par la censure de ceux qui ne rumin Orat. l'entendent pas bien, ne méritent pas d'être écoutées dans cette occasion.

D) Quelques-uns disent qu'il annonça la fin du monde pour l'an 1586. Je croi qu'ils se trompent.] J'ai ici en vue Mr. Petit Intendant des Fortifications. Voici ses paroles: "Stofler n'avoit-il pas predit "qu'en l'année 1524 il y auroit de "si grandes inondations, que si le "monde ne devoit point finir par "le feu, il y auroit pour lors un "déluge universel, à cause des gran-"des conjonctions des Planetes qui "se faisoient dans des Signes d'eau? "Ce qui intimida tellement toute "l'Europe, que beaucoup de gens "se retirerent sur des montagnes "avec des provisions de toutes "choses. D'autres preparerent des "Barques & des Navires pour se "sauver de ces grandes eaux; & "cependant le mois de Février, où toutes ces choses devoient arriver, "fut entierement sec contre l'ordinaire de la saison, à la honte de "l'Astrologie. N'avoit-il pas dit "aussi qu'en l'année 1586 après "une Eclipse de Soleil au mois de "May, & la conjonction de toutes "les Planetes, le Monde devoit finir par la furie des vents & des "tempestes, ce qui se trouva ridi-"cule 22)". Je croi qu'on pourroit 22) Petit, Dissertarépondre hardiment à sa seconde tion sur la demande par un non, & qu'il est nature des faux que notre Jean Stofler ait pag. 337. prédit rien de semblable pour l'année 1586. En prémier lieu, ses Ephémérides ne s'etendent pas si avant. En second lieu, cette annéelà n'a point pour son caractere, ni une éclipse de soleil au mois de Mai, ni la conjonction de toutes les Planetes. J'ai découvert ce me

21) Cardan, Aphor. Astrol.Seg-mento. VII, Aphorism. XXXIV, apud Aug. Buchne-Cunei, pag.

20) Lud.

Vives, de

Cap. X,

1544.

garde au Kal. de

Gassendi.

\*) Præfat.

in Manil.

dus, Oper.

l'année 1588 6). On ne s'accorde point sur les circonstances de sa mort: les uns prétendent \*) qu'il mourut de peste à Blaubeurs le 16 de

\*) Melch, Adam, in Vitis Philosophorum, pag. 74.

semble ce qui a trompé cet Auteur: il avoit lu dans Gassendi, à la suite de ce qui concerne la Prédiction du déluge, le récit d'une Prédiction touchant l'année 1186. Se fiant trop à sa mémoire quelque tems après, il aura cru que Gassendi reproche à Stofler une seconde bévue, & sur cette supposition il aura dû mettre 1586 au lieu de 1186. Pour confirmation de ma Conjecture, on va voir que l'an 1186 a les deux marques que j'ai 23) Non pas rapportées, une éclipse de soleil 23), au Mois de Mai, comme & la conjonction de toutes les planedit Monsr. tes: citons les paroles de Gassendi. Petit, mais le 21 d'A- "Simile vaticinium fuit, quod ex Rivril, Monsr. gordo Scaliger \*) refert, scribente Petit, faute d'attention, Astrologos tantum portendisse exine pritpoint tium, a ventorum, tempestatumque vehementia, ob Planetas tam inferiores, quam superiores coituros mense Septembri anni MCLXXXVI præeunte Solis defectione XI Kal. Maij, ut rerum finem imminere a nemine dubitaretur; cum eventus tamen postea coarguerit ejusce Ora-24) Gassen- culi vanitatem 24)." Naudé observe Tom.I,pag. qu'il fit très-beau tems, lors que 729, col. I. l'on devoit sentir des tempêtes effroiables, selon les menaces des Astrologues. "Vide sodes apud Rigordum, quid anno Christi MCLXXIX acciderit. Orientales Astrologi omnes, literis per totum orbem missis, tam secure quam si Regio diplomate res ipsa sancita fuisset, edixerant, anno septimo post, qui fuit MCLXXXVI, Planetas omnes tam inferiores, quam

> superiores, in unum coituros incunte Septembri, scilicet post Eclipsim

factam XI Kalend. Mai. Indeque 25) Nautantum ex ventorum, & tempesta- dæus, in Judicio de tum violentia periculi secuturum, A. Nipho, ut ferme rebus humanis, extremum sultez Calfinem imminere assererent. igitur postea factum est, nisi ut anno 1186, qui observe mortales innumeros, qui per totum que les Araillud septennium, vitam sibi præ gne notifiémetu, & periculorum expectatione rent cette acerbam putaverant; ineunte ter- conjoncmino ab Astrologis illis præstituto, prædixemolles potius Favonii, quam Aqui-tus, inquilones, & blanda sedataque Autumni unt, erit temperies, quam nubila vel pertur- pulvere rebata exciperet 25)?" Bodin a fait pleturus sit ici un tour de filou; il a supposé turres. Inde que les Astrologues n'avoient point sequentur prédit de grands vens, mais de gran-cula: Veniet des révolutions d'état. Il a voulu vir sapiens, par là sauver leur honneur; car ritatis. par quelque bout qu'on prenne Deinde l'Histoire du Monde, on y trouve dam ex des révolutions dans l'espace de Elam, qui quinze ou vingt ans. "Nous trou- magnas favons aussi", dit-il 16), "que l'an ciet. Sed ni-"M. C. LXXXVI au mois de Sep- tum est, tembre les hautes & basses pla-quod evenetes furent conjointes: alors que Richardus: "les Astrologues d'Orient, par let- il vouloit tres escrites de tous costez, comme ment Ri-"dit la Chronique de saint Denys, gordus. 26) Bodin, "menasserent tous les peuples de de la Ré-"changemens de Républiques, qui publique, Livr. IV, "depuis advindrent: vray est que pag. 557. "l'historien a failli en ce qu'il dit, 27) Apare-",qu'il y eut aussi eclipse de Soleil ment c'est une Erreur "le XI Avril 27), & le V du mois du Copiste; "eclipse de Lune: impossible par car tous les .nature".

E) Je ne sai s'il en faut croire cette Eclip-se au XXI ceux qui débitent qu'il avoit fait d'Avril.

Quid visius ad hil annotamarquent

Février 1531; les autres content qu'il mourut d'une blessure que la chute d'une planche lui fit à la tête dans son cabinet. On ajoûte qu'il avoit prévu la menace d'un tel péril 8). Il eut beaucoup d'amitié pour Munster son Disciple, & cela servit beaucoup à la République des Lettres; car sans les copies qu'il lui avoit laissé tirer de ses Ecrits, ils eussent été perdus pour jamais, lors que le feu en fit périr les originaux \*).

\*) Omnibus libris instrumentisque Stofleri incendio fortuito Tubingæ consumtis, nihil illarum uclubrationum evasisset; nisi multa Munsterus descripta adservasset. Melch Adam. ubi supra.

des Prédictions sur l'année 1588]. Année , que tous les Astrologues "judiciaires avoient dans leurs pro-"nostics apellée la merveilleuse an-"née, pour ce qu'ils y prevoyent si "grand nombre d'accidens étranges, "& tant de confusion dans les cau-"ses naturelles, qu'ils avoient as-"seuré que si elle ne voyoit la fin "du monde, elle en verroit au 28) Perefi-"moins un changement universel 28)". xe, Histoire de Henri le L'Auteur du Mercure Gallo-Belgi-Grand pag. que assure, que Stofier trouva autant de malheurs dans les Pronostics de l'an 1588, que Regiomontanus: c'est tout dire. "Joannes Regiomontanns, Mathematicus summus, aliquanto antequam Romæ anno a partu Virginis 1475 ætatis suæ 42 in vivis esse desiit, prognosticum seu vaticinium in hanc fere sententiam edidit:

m. 92.

Post mille expletos a partu virginis annos, Et post quingentos rursus ab axe datos. Octuagesimus octavus mirabilis annus

Ingruet, & secnm tristia fata trahet. Si non hoc anno totus male concidit orbis. Si non in nihilum terra fretumque ruat; Cuncta tamen mundi sursum ibunt atque deorsum

Imperia, & luctus undique grandis erit.

Eadem Joannes Stæfflerus, insignis Astrologus: & nostro seculo generosissimus Heros Henricus Rantzovius, in suo de annis climactericis & imperiorum periodis libello, vati-

cinatus est 29). " Cet Auteur imite 29) Janso-Bodin; car pour l'honneur de ces mensis Fri-Astrologues il falsifie l'Histoire; il sius, in met 30) le supplice de la Reine Gallo-Beld'Ecosse à l'an 1588 31). Pour di-gico, ad vertir mon Lecteur, je le servirai 1589 apud ici d'une saillie de Mr. Petit Inten-Wolfium, dant des Fortifications. Ne vous morabil. semble-t-il pas, dit-il 82), après avoir Tom. II, p. raporté les quatre derniers Vers de ci-dessus la Prophétie de Regiomontanus, que Rem. E) de l'Article c'est le mesme pronostique de mot à BRUmot que celuy du Sieur Andreas 38), SCHIUS. excepté que Regiomontan n'est pas 30) Ib. apud encore si affirmatif pour l'année, ny eundem se contredisant à soy-mesme. Ce fat ibidem. d' André disant determinément que 31) Elle fut le monde finira dans deux ans au décapitée le plus tard; incontinent après il 8 de Février asseure que toutes les Puissances style. seront ancanties, & tomberont entre 32) Disles mains des Turcs; c'est à dire cours sur après la fin du Monde: & quand l'Eclipse de il n'y aura plus ny bestes ny gens. 12 d'Août Pleust à Dieu qu'il fust la dernière, 1654, im-& le dernier fou de l'Astrologie.

E) D'une blessure que la Dissertachute. . . . On ajoûte qu'il avoit Cometes, prévu la menace d'un tel péril.] pag. 338. On fit On trouve cela dans Sethus Calvi-courir à sius. "Johann. Stofflerus," dit-il \*4), l'occasion de l'Eclipse "Justingensis, Mathematicus insignis, de 1654 un

Allemand & en François sous le nom du Sieur Andreas, tantôt qualifié Mathématicien de Padoue, & tantôt de Prague, avec une Attestation de la Chancellerie de Meninguen. Là même, pag. 326. 34) Sethus Calvisius, ad an. 1581, p. m. 1165.

Mercurio 1028. Voiez

primé à la tion sur les Discours en

Notez qu'il est un de ceux qui travaillérent à reformer le Calendrier 3); mais cette affaire ne fut fine que long-tems après sa mort.

certo die sibi periculum ruina imminere præviderat, & quia ædes suas satis firmas noverat; convocat in Musæum suum viros eruditos, quorum consuetudine & sermonibus recrearetur: Orta inter sobria pocula disputatio: ad controversiam explicandam e superiori loco librum depromit: sed laxato clavo asser, in quo stabant libri, in caput ejus decidit, & insigne vulnus infelici seni infligit, ex quo mortuus est die 16. Febr. Tubingæ." Vossius a ignoré que ce fait se voie dans Sethus Calvisius; car il ne le rapporte que sur la foi d'un quidam<sup>85</sup>).

35) De morte ejus sic non nemo, penes quem fides esto. Vosdit. Libri de Scient. Mathem

pag. 450.

Fossom-

Italie

brone en

36) Il a été Evêque de pensoient là-dessus: l'un se nomme Paul de Middelbourg \*6), & l'autre

est nôtre Jean Stofler.

F) Il fut un de ceux qui travaillérent à réformer le Calendrier.] Depuis que l'on eut proposé dans sius, in Ad-le Concile de Constance la nécessité de cette réformation, il y eut des Astronomes qui en méditérent les moiens. Il n'est pas besoin de nommer ici ceux qui commencérent, je dirai seulement que sous le Pontificat de Leon X, il y eut deux Ecrivains qui publiérent ce qu'ils

Propositions 37). Je ne parle point 37) Henride Jean Marie de Tholosanis Jaco- phius, ubi bin, dont l'Ouvrage , de emendatione infra, pag. Calendarii Romani" fut dédié au Concile de Trente. Ce Moine rapporte que Stofler avoit proposé trois moiens dont l'un étoit le retranchement de dix jours, & c'est celui qu'on a emploié dans la conclusion de cette affaire. Frater Joan. Maria de Tholosanis ordinis prædicatorum de emendatione Calendarii Romani cap. 3 ad Concilium Tridentinum sic scribit: "Circa hujus æquinoctii reformationem reperiuntur variæ formulæ: quarum tres ponit Joan. Stoefflerus in suo Calendatio propositione 39. Prima earum inter alias potissima est & facillima, secunda difficilis est, & gignens perturbationem magnam, & dissidium in ecclesia Dei per orbem diffusa. Ultima absque difficultate servari posset. Hæc ille. Secundam autem

adressa au Concile de Lateran ses

38) Henricus Wolphius, in Tractatu de Tempore & ejus mutationibus, pag. 129.

formulam vocat, qua nostri tempo-

ris correctores usi sunt, 10 dies

eximentes ex uno mense 35)."

STOFLER. Dans l'article de ce celèbre Mathematicien, on devoit naturellement y trouver quelques traits de l'amitié qu'il eut pour Munster son disciple, auquel il laissa des copies de tous ses ouvrages dont celui-ci sût bien faire son profit dans le suite, & s'en servir à publier sous son nom, d'excellens Traitez 1).

Celui-ci

1. Mr. Bayle dans l'Article de Stofler dit, "qu'il eut beaucoup d'a-

mitié pour Munster son disciple, & que cela servit beaucop à la Ré-

publique des Lettres; car sans les copies qu'il lui avoit laissé tirer de tous ses écrits, ils eussent été perdus pour jamais, lorsque le feu en fit perir les Originaux." Voici l'usage que nôtre Autour a fait de ces paroles, selon sa manière de concevoir les choses, & de les raporter. 1. Il pretend qu'on devoit naturellement trouver dans la nouvelle édition du Moreri quelques traits de l'amitié que Stofler eut pour Munster son disciple, mais cela est dit au hazard, car Mr. Bayle, son seul & unique Auteur, ne marque point d'autre traît de son Amitié, que celui qu'on vient de voir. 2. Il assure que Stofler laissa à Munster des copies de tous ses

Ouvrages. Cela signifie, que Stofler fit lui-même, ou fit faire par d'autres des copies de ses Ouvrages, & qu'en mourant il les laissa à Munster: mais ni l'un, ni l'autre est vrai; il lui laissa seulement tirer des copies de ses Ecrits. 3. Jl ajoute, que Munster en sut bien faire son profit dans la suite, & s'en servir pour publier en son nom d'excellens Traitez: c'est-à-dire, que Munster s'apropria les Ouvrages de Stofler, les publia comme siens, & en ravit la gloire à son Ami: mais quelle preuve en donne-t-il? aucune: ce n'est pas sa coutume de donner des preuves de ce qu'il avance. NOUV. OBSERV.

## $\mathfrak{I}$ n $\mathfrak{h}$ a $\mathfrak{l}$ $\mathfrak{f}$ .

|      |                                                              | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
|      | Borrebe                                                      | . 7   |
| I.   | Stöfflers Whammung und Biographie                            | 11    |
| II.  | Stöfflere Schriften                                          | . 21  |
| III. | Stöffler als Professor in Tübingen                           | 24    |
| IV.  | Stöffler als Bollsarzt                                       | . 27  |
| ٧.   | Stöffler als Aftrolog. Seine Prophezeihung auf das Jahr 1524 | 31    |
| VI.  | . Stöffler als Mathematiler und Aftronom                     | . 35  |
| VII. | Stöffler und die Calenderverbefferung                        | 41    |
| III. | . Stöffler als Cosmograph                                    | . 45  |
| IX.  | Stöffler als Rechanifer                                      | 48    |
|      | Beilagen 1—17                                                | . 55  |





